

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

.

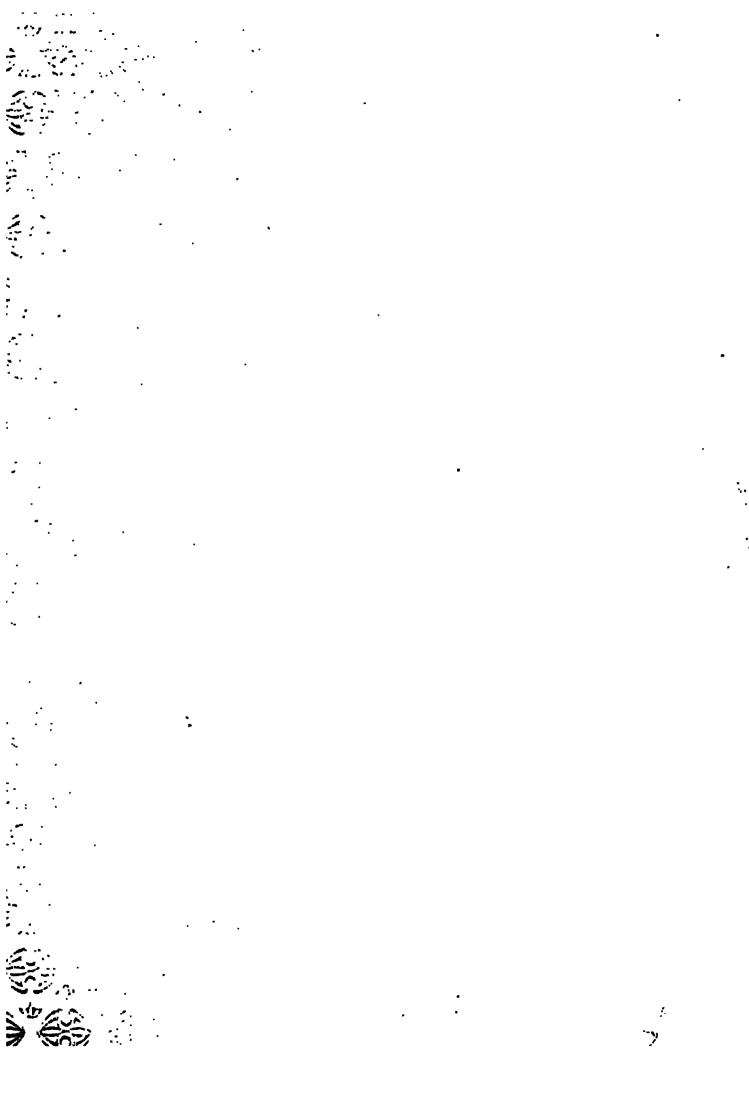

# Dramatische Werke

nod

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

Erfter Theil.

## Stuttgart.

J. G. Cotta's cher Berlag. 1860.

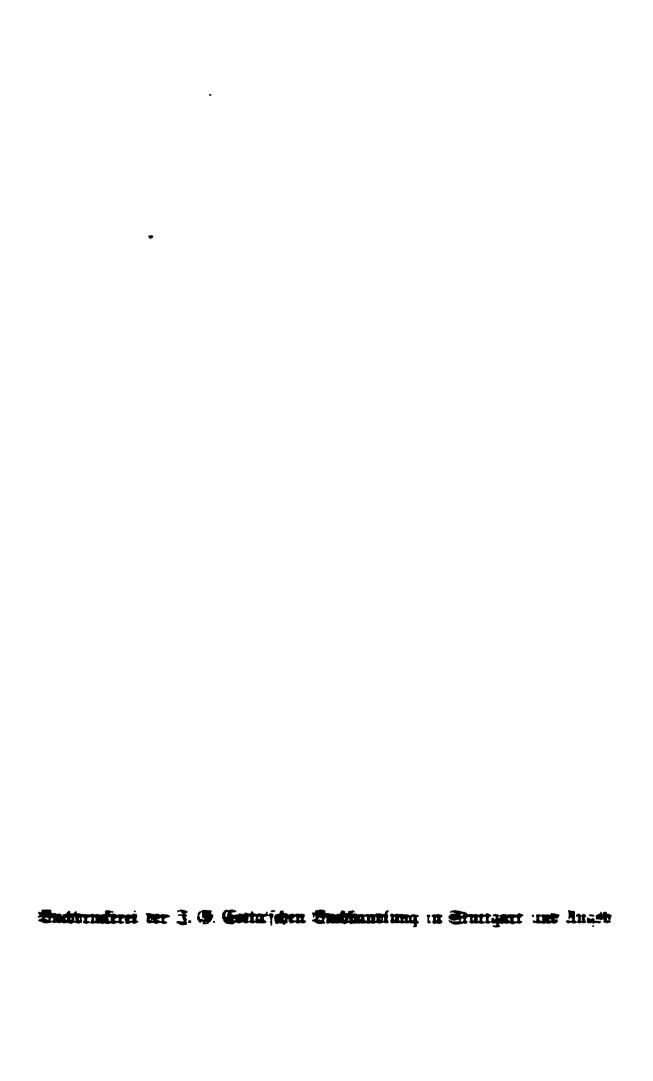

## Der Stern von Sevilla.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1829.

A SHATTA

#### Bersonen.

Sancho ber Tapfere, Ronig von Castilien.

Don Sancho Ortiz be las Roellas, Regibor von Sevilla.

Don Buftos Tabera.

Don Pebro Guzmann, } Oberalkalben von Sevilla.

Don Farfan Ribera,

Don Fernan Bereg be Mebina.

Don Gonzalo b'Ulloa.

Don Arias, Bertrauter bes Konigs.

Der Castellan bes festen Schlosses zu Triana.

Clarindo, bes Sancho Ortig Diener.

Donna Eftrella, Don Buftos Schwester.

Theodora, ihre Dienerin.

Ein Bage bes Ronigs.

Eine maurische Sklavin.

Gefolge bes Ronigs.

Gerichtsbiener.

Bolf.

## Erster Anfzug.

Straße ju Gevilla.

3m hintergrunde bas haus bes Buftos Tabera mit einem Baltone.

## Erster Auftritt.

Don Arias. Die Stlavin treten aus bem Saufe.

#### Sklavin.

hier seht Ihr ben Bakton. Ihr wist bas Zeichen. — Braucht alle Borsicht, Herr; kommt nicht vor Nacht. Berhilt' es Gott, daß auch Bustos Tabera Nur träumen möge, was geschehen soll; Mein Leben wär' verloren!

#### Arias.

Sep getrost; Der, dem zu Willen du dich mühen sollst, Hat Macht genug, du weißt es, dich zu schützen, Und reicher Lohn erwartet deinen Dienst. Der König liebt — was brauchst du mehr zu wissen, Um sicher deines tünst'gen Glücks zu seyn?

١

#### Sklapin.

Nun gut! — Ihr sollt die Thüre offen finden, Die aus dem Garten in den Vorsaal führt; Erwartet mich. Wenn Alles still im Haus, Erschein' ich mit dem Licht auf dem Balkone. Jetzt geht. Lebt wohl! — Rühmt meinen Eiser, Herr, Und was ich wage! Hört — vergeßt das nicht.

(Sie geht in bas Saus.)

#### Arias (allein).

Zwar ist ber Plan zefährlich! — Wie, gefährlich? Für Andre wohl, doch für den König nicht. Was kann ein König wagen? Ist sein Kang Nicht Schild und Wasse, die ihn deckt und schirmt? Er zeigt sich nur, und das gezogne Schwert Sucht ängstlich seine Scheide. Aus der Hand Fällt der gezückte Dolch, das grimme Auge Blickt schen zu Boden und vergist zu drohn, Sobald der Herrscher ihm entgegentritt! — Doch sieh! — Welch' ein Gewlihl? — Das ist der König, Ihm nach von allen Seiten strömt das Bolk, Lautzubelnd, wenn's ihn irgendwo erblickt, Und wirst die Hite! — Ganz Sevilla ist Im Freudentaumel, seit in seine Mauern Der theure König nur den Fuß gesetzt.

## Bweiter Auftritt.

Arias. Der König. Don Guzmann, Don Aibera, Don Bustos, Don Perez und Don b'Ulloa. Bolk.

König.

Ja, meine Eblen, glaubt; ber schönste Stein In meiner Krone blinket mich Sevilla. Auch sind Wir sest entschlossen, nicht fortan Nur im Vorbeigehn biese Stadt zu grüßen; Wir halten künftig Hof in ihren Mauern Auf läng're Zeit, und benken hier zu weilen.

Ribera.

Der alte Ruhm ziert wenigstens Sevilla, Daß sie an Treue keiner andern weicht Bon Spaniens Stäbten.

Könia.

Auch an Schönheit nicht.

(Für fich.)

So reizend schien, was ich in ihr gesehen, Daß es seitbem um meine Ruh' geschehen.

Guzmann.

Die Sevillianer sind, seit du, o Herr, Dein königliches Antlitz uns gezeigt, So hoch beglückt, daß rings die Freude laut In tausendsachem Jubel wiederhallt! Die Trauer sindet keine Stätte mehr Und muß von hinnen ziehn.

König.

Und boch, Don Pedro,

Seh' ich hier in ber Nähe einen Mann, Der ihre Farbe trägt. — Wer seyb Ihr? — Sprecht! d'Alloa.

Gonzalo von Ulloa nenn' ich mich, Mein königlicher Herr!

König.

Euch starb der Bater Und Uns in ihm ein treu' bewährter Diener; In früh entrasst der Tod ihn Unstrer Gnade. — Sein Stab ist ledig, und in würd'ge Hand Möcht' ich ihn legen.

d'allea.

Seines Namens Erbe Und seiner Lieb' und Treue, wag' ich, Herr,

Um seines Amtes Wilrbe bich zu bitten.

Perez.

Dit gleichem Wunsche steh' auch ich vor dir. Ich bin ein alter Diener beines Hauses, Und ohne Ehre nicht bin ich ergraut.

König.

Ihr seibe mir Beibe werth; doch ist das Amt, Um das Ihr werbet, von so wicht'ger Art, Daß ich zu schnell den Mann nicht möchte wählen, Dem ich's vertraue. Beibe kenn' ich euch.

(Zu Berez.)

Ihr habt Berdienst!

(Zu b'Ulloa.) Man lobt mir Euern Eiser, Und sepb gewiß, ich benk' Euch zu befördern, Sep's auch nicht eben jetzt.

Arias (fich nahenb).

Mein königlicher Herr! —

König (ihn erblicenb).

Ha, bu! — Tritt näher!

(Das Gefolge zieht sich zurück.) Rebe, berge nichts!

Kennst du die Dame'? weißt du, wer sie ist? Arias.

Stella Tabera.

König.

Wie? Stella Tabera?

Ja wohl ein Stern! Sevilla's schönster Stern! — Doch wie des Himmels Sterne, hell und fern, Zieht er im weiten Aether seine Bahn, Und nirgend führt ein Weg zu ihm hinan.

Arias.

Sie ist die Schwester eines tapsern Mannes, Bustos Tabera, der sich Ruhm erwarb Und hoch geehrt wird von den Sevillianern. Du stehst hier an der Schwelle seines Hauses.

König.

So nah' am himmel? — Doch, wer läßt mich ein? Arias.

Dir wird die Pforte nicht verschloffen senn.

König.

Ja wohl ein Stern! Der herrlichste von allen, Die in dem Aether auf und nieder wallen!— Es war der Saal von Damen rings ersüllt, Doch däuchten da um sie die antern Frauen Bie todte Himmelskörper, die vom Bronnen Der ew'gen Sonne Licht und Glanz gewonnen; Denn Aller Reiz schien nur von ihr zu thauen! Bas noch an Schönheit war im Saal zu schauen, Bar schön zu nennen nur, weil ihre Schöne Den schimmervollen Abglanz rings verbreitet! So stand sie still und schweigend unter ihnen, Und dennoch war's, als ob es laut ertöne: Ihr Frau'n, mein ist der Preis, mir müßt ihr dienen! Arias.

Zwar malst bu glübend, boch bu schmeichelst nicht. Könta.

Tabera heißt ihr Bruber? Rebe weiter! Was weißt bu noch von ihr?

#### Arias.

Richts, hoher Herr,

Das beiner Neigung kann willtommen seyn. Die Dame ist verlobt, so hör' ich sagen.

König.

Verlobt? — Doch nicht vermählt? Nein, nicht vermählt! Verlobt durch Neigung? — Wie? — Du schweigest? — Rebe! Verlobt mit ihres Herzens Wunsch? — Nein, nein! — An wen? Arias.

Nicht Alles zu erkunden blieb mir Zeit. Den Namen des Beglückten weiß ich nicht; Doch hört' ich, daß an einen Freund das Wort Des Bruders sie versagt.

#### . König.

Ich muß sie sehen,
Sie sprechen, unverweilt! Aus ihrem Munde Will ich es hören, ob zu diesem Bunde Sie Liebe rust; ob nicht mit Widerstreben Sie nur des Bruders Drängen nachgegeben; Sie soll mir's sagen, soll es mir bekennen! Schließt sie das Band, so will ich es nicht trennen; Doch hat ihr Herz den Gatten nicht gewählt, Beim höchsten Gott! — dann bleibt sie unvermählt! — Such' einen Weg, daß ich sie sprechen mag, Kur eine kurze Stunde, ungestört! Bas du auch thust, ich heiß' es wohlgethan. Richt zu gefährlich dünk' ein Mittel dich, Führt es zum Ziele, unternehm' ich's gern. So wie ein andrer Ritter steh' ich hier, In werben um Sevillens schönsten Stern; Nichts ist so kühn, daß ich's nicht freudig wagte! — Denk' nicht an meinen königlichen Rang, Nicht, wie ich hochgeschmilckt vor Andern rage; Denn in der Liebe wundersamem Reich Ik Alles ebenblirtig, Alles gleich!

Arias.

Zuvorgekommen bin ich beinem Willen, Und was du wänscheft, ist bereits geschehn. Du sollst die Dame sprechen, heut' zu Nacht; Die Mittel sind gesunden. — Doch, sürwahr! — Dort steht Bustos Tabera selbst.

König.

Der bort?

Arias.

Ja, Herr, der ist's.

König.

Er sucht nicht meinen Blick, Und wünscht, so scheint es, nicht bemerkt zu sepn? (Er wendet sich zum Gefolge.) Wir haben, däucht Und, nun, was sehenswerth In dieser Stadt, zur G'nüge uns betrachtet; Wir kehren zum Palast. —

(Zu Don Buftos.) Wie heißt Ihr, Ritter?

Buftos.

Bustos Tabera, königlicher Herr!

König.

Bustos Tabera? — Euern Namen kenn' ich. Ihr habt Verdienst gehabt um meine Krone, Und sepb gerlihmt um Eure Tapferkeit Und ablige Gesinnung. Sprecht, wie kommt's, Daß Ihr vor Unserm Auge Euch verbergt, Indeß sich Andre ihm entgegen drängen?

Buffos.

Rein Platz ist so entfernt, daß nicht der Strahl Vom Glanze beiner Hoheit ihn beschiene.

König.

Es hätt' Euch wohl geziemt, Uns aufzusuchen. — Ihr sepb ein Mann von strenger Tugend, sagt man, Und solche Männer, Bustos, thun Uns noth! Ihr sollt Uns näher treten. — Don Ulloa Ist jüngst verstorben und sein Amt erledigt; — Ich suche einen Mann für seinen Stab. Ihr sepb damit belehnt, Bustos Tabera.

Buftos.

Großer Don Sancho von Castilien! Nicht zürne beine Hoheit ihrem Knechte, Den du mit unverdienter Würde zierst, Wenn er, dir frech erscheinend, beine Huld, Indeß sie eine Gnade ihm gewährt, Schon um die andere zu siehen wagt. Hab' ich dir treu gedient und glaubst du werth Mich eines Lohnes, königlicher Herr — Gewähre meine Vitte.

#### König.

Sprecht! es sep!

Richts kann Don Bustos bitten, bas mit Fug Ihm Unfre Gnabe nicht gewähren könnte.

Buftos.

Richt mir den Stab! Hier fleht ein treuer Mann, Fernan Medina, ber sich ihn erbat; Sein Haupt ift grau, bebeckt mit Ruhm und Wunben 🔾 Ift er des Amtes würdiger als ich. Ihm sep's verliehn, und Gonzalo Ulloa Rehm' seine Stelle; Beibe find befriebigt! Dich aber, ber nichts sucht, Herr, und nichts wilnscht, Dich laß fortan wie sonst mein gutes Schwert Im Kampfe messen mit ben Mauren. Dort Werb' ich um Ehr' und Ruhm, wie's Spaniern ziemt! So thaten meine Bater, fo auch ich. Zufrieden mit bem Plat, auf bem ich stehe, Möcht' ich ihn nicht vertauschen, hoher Herr, Auch nicht um einen beffern; laß mir ihn! Richts Andres bitt' ich, und ich nenn' es Gnabe, Darf ich es künftig halten wie bisher.

König.

Es sep, wie Ihr verlangt, ich zwing' Euch nicht, Und bleib' auch so Euch hold und wohlgewogen.

(Bu bem Gefolge.)

Rommt und geleitet uns.

(Bu Buftos.) Gehabt Euch wohl.
(Er entfernt sich mit bem Gefolge.)

Buftes (allein).

Seltsam, fürwahr! — Wie soll ich bas erklären? Der König gibt ein Amt mir ungesucht,

Indek er es dem Suchenden verweigert? Das bünkt mich räthselhaft! Bas kann er wollen? 36 bin nicht besser als ein Anberer, Wenn auch so gut; warum vor Andern mich Auf ungewohnte Beise benn erbeben? — Was tann ich glauben? Gollt' er — nein! — und boch! Der König hat Eftrellen ja gesehn -Rasch, wie er ift, voll Jugendglut und Leben — Bar's so ummöglich benn? — Bas bebst Du, Herz? — Würd' ich belohnt, um Lohn erst zu verbienen? Beim Himmel! kennt man mich? Bustos Tabera! — Doch warum ras' ich benn? Was ist geschehen? — Da fleh' ich nun und träum' von Schand' und Unbill. Und habe keinen Grund als meinen Argwohn Und meine trante Milg! — Doch seine Gnabe, Ift die kein Grund? — Die Welt thut nichts umsonst! Wer gibt, will haben. — D, ich sehe klar! Dem Hunde, ber bes Hauses Thor bewacht, Birft man behutsam einen Brocken bin Und meint, er wird nicht bellen. - Bustos, Bustos! -Ich geh' voll Sorgen! Ohne mich zu kennen, Mir Hulb erweisen, unverbient mich ehren, Scheint, dir mich zu entziehn, o Ehre, nicht, dich mehren. (Gebt ab.)

## Dritter Auftritt.

Caal in Buftos Baufe.

Im hintergrunde eine Glasthur, die nach bem Balkon führt. 3mei Geitenthuren.

Donna Eftrella. Don Ortig.

Eftrella.

Wie schnell die Zeit verrinnt! Schon ist es dunkel! Du mußt nun fort, mein Ortiz.

Ortiz.

Wie verhaft

Sind mir die Sterne jetzt, die ich sonst liebte! Kaum daß der erste sern mit bleichem Schein Auftaucht am Himmel, ruft er mich von dir! Estrella.

Mein theures Leben! gehst du auch von hier, So glaube nicht, daß ich dich deshalb lasse; Sep wo du willst, und du bist doch bei mir! Braucht's denn, daß ich dich in die Arme fasse? Ich seh' dich stets vor mir; es klisset Dich meine Seele, wenn mein Ang' dich misset.

Ortiz.

Nicht glauben kann ich's und doch auch nicht zweiseln; Tenn frei ja warst du, Niemand sprach dir zu; Aus eigner Wahl hast du dich mir gegeben! Doch wenn ich benke, daß du eben mir Aus so viel Werbern deine Hand gereicht, Nach der Sevilla's Blüthe sich gedrängt, Ein Ritterkreis, wie jene Paladine, Die noch im Klange der Romanzen leben: Dann ruf' ich selbst mir zu: es ist unmöglich! Was liebst du denn an mir? wer bin ich denn? — Ich bin ein Mann, wohl tüchtig in den Schlachten; Doch keinem Jüngling bin ich gleich zu achten, Dem süßer Liebreiz spielt um Mund und Wangen. Soll Jugend denn nach Jugend nicht verlangen, Nach Schönheit Schönheit nicht? Bei meinem Blut! Was liebst du denn an mir?

#### Efrella.

Ich will Dir's sagen:

Dein Herz, das nur für Ebles hat geschlagen, Und beine Treu' und beinen klihnen Muth, Und daß du mild bei mir wie Maienhauch, Indeß die Mauren beinem Anblick beben; Daß dir die Ehre lieber als das Leben: Dieß Alles lieb' ich. Sieh, dann lieb' ich auch, Daß, wenn du reitest durch Sevilla's Gassen, Die Sevillianer ihre Arbeit lassen, Und ihre Kinder an die Fenster heben Und rusen: "Seht, dort reitet Sancho Ortiz! Beschlitz' ihn Gott, daß er Sexilla schütze!"— Dann lieb' ich, daß Bedrängte ihre Stütze, Die Schwachen ihren Hort, die Armen

> Ortiz. Stella! meine Stella! Estrella.

Dieß Alles, mein Geliebter, lieb' ich sehr. Und wär's noch nicht genug, und willst du mehr, So sagt' ich noch —

#### Ortiz.

Genug! Was dir erwiedern? Mein Glück, mein Leben! — Sag' ein Wort mir, Traute, Sib eine Sprache mir, gib neue Laute Für meine Wehmuth und für mein Entzücken! Benn ich mich spiegeln kann in beinen Blicken, Und seh' in ihrem feuchten Arpstall zurück die eignen Wonnen leuchten, Aus all' den Reizen, die dich reich umblühen, Die schöne Seele mild verkläret glüben — Beim höchsten Gott! dann möcht' ich aus dem Leben, Bon Lust getragen, wie ein Abler schweben!

#### Efrella.

Die Flügel bir zu binden, Will ich bich bald mit fest'rem Band umwinden; Denn sieh, mein Freund, befürchten müßt' ich immer, Daß du zu weit mir slögst und kehrtest nimmer.

#### Ortiz.

D, ließe Bustos boch, uns zu vereinen, Recht bald den lang' ersehnten Tag erscheinen! Warum, da er beschloß, uns zu vermählen, Will er uns länger noch mit Aufschub quälen?

#### Eftrella.

Was sollte ihn zu größrer Eile treiben? Er kennt mein Herz und weiß, es wird dir bleiben. Doch nun leb' wohl! — Noch nicht! bleib' noch! — Nein, geh'! — 's ist sonderbar! je länger ich dich sehe, Je schwerer, Sancho, kann ich von dir scheiden!

#### Ortiz.

Sprich nicht so suß, willst bu, ich soll bich meiben.

Efrella.

Leb' mohl, mein Herz!

Ortiz.

Mein Leben, füße Ruh'! Eftrella.

Mein bolber Freund!

Ortiz. Mein führe Stein bift bu! (Er geht links ak.) Ekrella

(allein, geht an bas henster und blickt ihm nach). Er siebt herauf. — Roch einmal blickt er her! — Run ift er sort — nun seh' ich ihn nicht mehr! (Sie bleibt gebankenrell am henster steben.)

## Vierter Austritt.

Chrella. Buftos (turd tie Sbir linte)

Sulos

Eas Cando hier?

Eftella

Her wenig Angenbliden

Gung er rem bier; er kann und fern uide fenn.

Sules

Es thus mir dend, daß ich ihm micht getressen. Ich much ihm trochen.

Eirella.

Sille du fest us fest. Cu fos (Carrier anguendan Eftella (nach einer Baufe).

Was bist du so versoren in Gebanken? Was ist dir? Laß mich's wissen.

Buftos.

Michts.

Eftrella.

Und boch?

Buftos.

Dieß Eine ich fragen, ließe Achwester: whit ihm?

Eftrella.

weißt! — Sevilla's eble Frau'n

Bersammen der bort: ich war dabei, .

Weil du es strattich hieltst. — Was fragst du Mein theurer Bruber, da bu's selbst geboten

Buftos.

Sanz recht, ganz recht! Doch sahst du nicht, Estrella, Ob seine Blicke mehr auf dir geruht Als stücktig dich betrachtend? Sahst du nichts? Sprich, was du weißt.

> Eftrella. Was ift's? -

Was ist's? — Was fällt dir ein Buftos.

In solchen Fällen sehen Frauen scharf.

Efrella.

Soll ich bekennen,

So bäucht mich in der That, es habe oft Des Königs Blick sich auf den Ort gerichtet, Wo ich im Kreise saß mit andern Frau'n. Doch saßen viele dort, wo ich; wer weiß, Ob seine Blicke eben mir gegolten?

Beblis, bram. Berfe. 1.

.7

Bulss.

Ich frage nicht, wie bu fie anfgenommen; Du bift ja, mein' ich, Duftos Schwester und Nennst bich Tabera.

Efrella,

Darum zweisse nicht! Richt mehr als sich geziemt, hat sich mein Auge Zu ihm erhoben. Ortiz war im Saal, Und wo Er weilt, wen konnet in Saal,

Der Ronig sprach mit bir?

Chrella. Dit Anbern

Er nahte sich der alle ich allein,
Bom Tung gereicht einem Erler stand.
Richt bacht' de der baran; boch ich gestehe,
Run bu mich fragst und es dir wichtig scheint:
Sein Ausbruck war bewegt, balb sant sein Blick
Berwirrt zu Boben; bald erhob er ihn
Und sah mich sorschend an. — So kam mir's vor;
Doch seicht wär's, daß ich irrte.

Butos.

ilub was

Efreila.

Bescheibne Worte, boch mit seinem Lobe, Bie Männer wohl es pflegen, wenn sie Frau'n Sich angenehm und artig zeigen wollen. Doch warnen fragst bu das?

Bufles.

D, meine Schwefter!

Mein ber ift unrubvoll !

Efrella.

Bas ift geschehen?

Buftos.

Richte! Und doch zu viel fast, um es nichts Zu Einen.

Eftreila.

Du erschreckft mich!

Buftos.

Sep getrost!

Sielleicht ist's nur ein Hirngespinnst, gebrütet

In Angenblicken büstrer schwarzer Laune,

Bie sie mich oft befallen. Laß es sepn,

Dent' nicht an dieß Gespräch und geh' zur Ruh',

Ich will es auch. — Leb' wohl! — Noch Eines! — Sende
An Ortiz morgen beinen Diener ab

Und schreib' ihm, daß er komme; denn vermählen

Bill ich euch morgen.

Estrella. Bruder!

Buftos.

Weiß ich doch,

Daß er der Mannte sich entgegen sehnt! Ih will kinden nicht länger halten. — Ruhig! Blid' nicht is ängstlich her auf misselle ist nichts! Ih siebe dich und Ortistensenich weit, Ihr sehd mir werth, was ich länger säumen? Aus ihn zu dir, wir seiern, die Bermählung.

Efrella.

Du machst, daß ich erschrecke, theurer Bruder! Barum jetzt solche Gile?

#### Bn flos.

, Mein Gemilth

Ist oft von trüben Ahnungen ergriffen — Ich habe heißes Blut, das Gleichmaß nicht In der Bewegung hält, oft schlägt es siebrisch Und stätzut, wie einen Nachen auf der Fluth, Bon einem Vorsatz jählings mich zum andern. Deshalb sep ruhig! 's ist nichts Wirkliches, Du brauchst dich nicht zu sürchten; Träume sind's, Das ist mein Unglück. Nun, 's wird besser werden; Wein Wahnsinn liegt im Blut.

#### Eftrella.

Er theilt sich mit;

Denn ohne daß ich weiß, was mich bewegt, Mich zittern macht, verwirren meine Sinne Sich wie im wachen Traume.

**\***17's

J.

Buftos.

Lebe wohl!

Auf morgen die Vermählung. Send' an Ortiz.

(Geht rechts ab.)

### Eftrella (allein).

Was ist ihm? — Ist er trant? — Ich bin voll Angst? — Wovor? — Lei Gott, ich selbst bin trant. Ist er benn nicht wie sonst? Was sowet wich benn? — Ortiz wird mein und Stella sollte zwieß?
Fort, thöricht Bangen! Hat des Glückes Blume, Wie Blüthen des Jasmin im Hauch der Nacht, Nicht die geschlossen Blätter aufgeschlagen, Geöffnet ihrer Kelche Farbenpracht,



Um sie als Kranz mir in bas Haar zu schlingen? — O süßes "Morgen!" tomm' auf goldnen Schwingen! (Sie geht durch bieselbe Thur rechts, durch welche sich Bust os entfernt hat.)



## Fünfter Auftritt.

Racht. Paufe.

Elavin mit einem Licht'in ber hand, aus ber Thur rechts,

Jetzt ist es Zeit! Don Bustos ist zur Ruh', Jetzt kann's geschehn. — Mir pocht das Herz vor Angst! — Wenn's nicht gelingt — dann! — Geschwind! ich sehe, Ob jemand naht!

(Sie Wenfch! '8 ist Alles still.

So sep es benn gewagt!

(Sie geht mit bem Lichte auf ben Balkon und kommt bann nach einer Pause zurud.)

Er hat's gesehn!

Sott sep mir gnäbig! — Wär' es nicht der König, Um keinen Berg Dublonen thät' ich's mehr. — Mir schnlirt's den Athem zu bis an die Kehle! Still! — horch! Geräusch! — Weh' mir! 's ist nicht der König! Nan naht von jener Seit'! — Ich bin des Todes!



## Sechster Auftritt.

Die Flavin. Buftos (mit brennendem Lichte und Sofem Degen aus ber Thur rechts).

Buftos.

Was machst du hier im Saal? Sprich, Unglücksel'ge! Wem galt das Zeichen? Rede, eh' du stirbst!

Sklavin.

Ihr irrt Euch, Herr! ich war allein.

Buftos.

Das Licht

Trugst du auf den Balton! Ich hab's Pieben! Sprich, denn du stirbst! Schlepp' klige mit! Bekenne!

Sklavin (auf ben Rnien).

Habt Erbarmen!

Bustos (ruft aus ber Thur links). Schließt bie Pforten!

Sklavin.

Er töbtet mich! ich fliehe!
(Ste entflieht burch die Seitenthur rechts.)



#### Biebenter Auftritt.

(Inbem Buftos von ber Thur tommt, tritt ber Ronig, eine Daste vor bem Geficht, burch bie Glastfur bet Ballone.)

Buftes,

Dierher, Bermeg'ner!

Daß biefes Schwert ben Rildweg bir erspare!

Du tommst nicht mehr von hinnen!

Baufg (für fic).

Buftos ift's!

Bas au thun? — Filrmahr, bier gilt's ben Degen! (Inbem er ben Degen giebt, entfallt ibm bie Daste)

Buffes

(erfent ben Ronig, für fic).

Silf Gott! ( ift ber 211g!

(Er blast bas Licht aus.)

7

h big bie Glasthur jurud. Buftos allein Rach - einer Baufe.)

- Ift Athem noch in mir? ein, mich zu begraben! r Schanbe fieb' ich hier! Degen in ber Hand zu haben? n in mein eigen Leben,

Sh' ich bermöcht', ibn gegen ben ju beben,

Den ich gefehn! - D' Schmach! - Wo ift bie Schlange!

Dag ich fie würge! - Dort in jenem Gange!

(Er fturgt burch bie Geitenthur redit. Man bort gielch barauf einen Schret.)

## Zweiter Anfzng.

Gemach im foniglichen Palaft.

## Erster Auftritt.

Der Ronig. Don as

Arias.

Du kennst ihn nicht! ich aber kenn' ihn, Herr! Ein stolzes, sinstres, gallerfülltes Herz, In jedem Fall zum Aeußersten bereitet, Zwiesach gefährlich, wenn es schweigt.

König.

Was niitt Die späte Warnung, nun die That geschehn? Richts bleibt mehr übrig als der eigne Vorwurf! War dieß mein Platz? So durft' er vor mir stehn? O Schmach! o Schmach!

Arias.

Ein schlimmer Zufall war's; Ich wünschte selbst, ihn ungeschehn zu machen. Doch weil's in Sept Schickfal so gesügt, Daß zwischen seinem Tobe nur die Wahl, Und bösen Leumund, der dich treffen muß, So rette beine Wilrd' und saß ihn fallen!

König.

Thöricht Geschwätz! Könnt' ich nur vor mir selbst Berbergen, was gescheh'n; — ich sorge nicht, Daß Andre es erfahren. Bustos schweigt; Bie könnt' ex wagen, so gefährliches Seheimnis: Preis zu geben?

> Arias. Wenn er's wagt? Könia.

Dann, ja — bann freilich muß — er wird es nicht, Sep unbeforgt.

Arias.

Und wenn er doch? — Warum Die Möglichkeit ihm lassen, daß er's kann?

## Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Page tritt ein, hernach Petro Gugmann.

Page.

Don Bebro Guzmann ist im Vorgemach.

Könia.

Er tomme. —

(Den Bage geht ab.) Nein! — Die Sache, schlimm an sich, Soll nicht noch schlimmer werben! Kann es So will ich sie vergessen.

-

Don Gugmaun tritt ein.

König.

Pedro Guzmann!

Was Neues zu Sevilla?

Gnzmann.

Einen Frevel,

Der diese Nacht geschehn, komm' ich zu melben: Bei Tages Anbruch fand ein todtes Weib, Gemordet mit drei Stichen in die Brust, Man vor dem Thore des Palastes liegen. Für eine Stlavin ward das Weib erkannt Des Bustos von Tabera.



Guzmann.

Noch ist der Fall nicht vom Gericht erhoben, Doch hoff' ich, soll es unbekannt nicht bleiben, Wer sich der klihnen That verwogen.

König.

Sprecht,

Hat man Bermuthung? — sind Wahrzeichen ba, Die ben Zusammenhang begreifen saffen?

Guzmann.

Bis jetzt noch keine.

König.

Wohl! Gebt mir Bericht, Wenn Ihr ber Sache auf ben Grund Tekommen! (Guzmann geht ab.)

#### Arias.

Wer hat nun Recht? Wer hat Mann gekannt? Der Sklavin Leichnam legt er vor das Thor Mit keder Unverschämtheit!

König.

Welch ein Hohn!

Darf er so weit es treiben, ungestraft?

Arias.

Richt Schranken kennt ein Rasenber wie er!

König.

Er soll sie kennen, der Berwegene!

D, wär' ich König nicht! — Bestlicktes Borrecht,
kleidigung mit eignem Arm zeschen!

m Ehre wiedergeben durch die Waffen,

Dem Schmach man angethan, und die empfangene

schmach man angethan, und die empfangene

gen Wann! Beglicktes Borrecht

berschaft! — D, daß ich, ebenbürtig,

berschaft! — D, daß ich, ebenbürtig,

bald sollte mir und ihm genug geschehn,

lind die gereinte Ehre aus dem Kampse,

Bie ein verzüngter Phönix aus den Flammen,

enem Glanze leuchtend sich erheben!

Arias.

Wicht du hast ihn gestilitzt, er stürzt sich selbst. Wenn du gesehlt als König, sollt' er nicht Den kleinen Fehl dem Aug' der Welt verbergen? Ward er gekränkt durch dich, bist du sein Herr hast vielleicht die Kränkung schon bereut. The aber zeigt ein ungebändigt Herz,

Indem er kihn sich seiner Blutthat rühmt, Was wird er weiter thun, wennscht dein Arm Den blut'gen Stahl dem Wüthenden entwindet? Die Schwester mordet er so wie die Stlavin.

König.

Dassprichst du wahr.

Arias.

Weil er dich schwach gesehn,

Gibt bas ein Recht ihm zu Berbrechen?

König.

 $\mathfrak{Q}!$ 

Arias.

Du sahst ihn vor dir mit entblössen Schwert Und hast verziehn, und bist sein Herr und König; Ihn aber treibt der ungemess'ne Stolz, Selbst seinem Herrn in's Antlitz Trotz zu bieten! Wie nennst du dieß Vergehn? Ich, hoher Herr, Ich nenn' es Hochverrath.

König.

Bei Gott, so ist's!

 $\mathcal{L}^{\bullet}$ 

Nicht töbten wollt' ich ihn, ich wollt' es nicht; Nun aber muß ich! Jener Stlavin Mord Wird den geheimen Antrieb dieser That Ans Licht ziehn und Don Bustos kühner Frevel Wird offenkundig vor der Welt! Beim Himmel! Nicht soll Sevilla wissen, daß ein Mann Gelebt, der das gewagt. — Er sterbe, Arias! — Nicht ich, nicht ich; er gab sich selbst den Tod.

Arias.

So ist's, mein hoher Herr!

König.

Doch wer um Ehre

Er Unrecht that und Ehre sein Berbrechen, So sall' er rühmlich. Einen Mann erlies' ich, Dem sich kein zweiter mag so leicht vergleichen, Der soll ihn strasen. Rus' mir Ortiz her! Ich hab' ihn sechten sehen neben mir — So hohen Sinn trägt Keiner. — Rus' ihn her! — Vid von Sevilla nennet ihn das Bolk; Er sey der Mann, dem ich mein Schwert vertraue.

(2 rias geht ab.)

König (allein).

Unsel'ger Bustos! Kennst du nicht die Sage Kem edlen Hermelin, das keinen Flecken Inf seines Felles weißem Grunde duldet? Vollt du's auf diesem Purpurmantel nicht, Und thatest dennoch, was Dein Herz gewagt? Iwar war es Nacht, doch hast du es gesehn, Und daß du's sahst — es kostet dich das Leben!

# Dritter Anftritt.

Der Ronig. Der Page. Bernach Buftos.

Page.

Buftos Tabera bittet um Gehör.

Rönig.

Lag ihn herein.

(Der Bage geht ab.)

Indem er kilhn sich seiner Blutthat rlihmt, Was wird er weiter thun, wenn sicht dein Arm Den blut'gen Stahl dem Wilthenden entwindet? Die Schwester mordet er so wie die Sklavin.

König.

Dassprichst du wahr.

Arias.

Weil er bich schwach gesehn,

Gibt bas ein Recht ihm zu Berbrechen?

König.

D!

Arias.

Du sahst ihn vor dir mit entblößten Schwert Und hast verziehn, und bist sein Herr und König; Ihn aber treibt der ungemess'ne Stolz, Selbst seinem Herrn in's Antlitz Trotz zu bieten! Wie nennst du dieß Vergehn? Ich, hoher Herr, Ich nenn' es Hochverrath.

König.

Bei Gott, so ift's!

Nicht töbten wollt' ich ihn, ich wollt' es nicht; Nun aber muß ich! Jener Stlavin Mord Wird den geheimen Antrieb dieser That Ans Licht ziehn und Don Bustos kühner Frevel Wird offenkundig vor der Welt! Beim Himmel! Nicht soll Sevilla wissen, daß ein Mann Gelebt, der das gewagt. — Er sterbe, Arias! — Nicht ich, nicht ich; er gab sich selbst den Tod.

Arias.

So ift's, mein hoher Berr!



König. Doch wen um Ehre

Er Unrecht that und Ehre sein Verbrechen, So sall' er rühmlich. Einen Mann erkies ich, Dem sich kein zweiter mag so leicht vergleichen, Der soll ihn strasen. Rus' mir Ortiz her! Ich hab' ihn sechten sehen neben mir — So hohen Sinn trägt Reiner. — Rus' ihn her! — Sib von Sevilla nennet ihn das Volk; Er seh ber Mann, dem ich mein Schwert vertraue.

König (allein).

Unjel'ger Bustos! Kennst du nicht die Sage

Len edlen Hermelin, das keinen Flecken

jeines Felles weißem Grunde duldet?

Link in's auf diesem Purpurmantel nicht,

hatest dennoch, was Dein Herz gewagt?

Iwar war es Nacht, doch hast du es gesehn,
Und daß du's sahst — es kostet dich das Leben!

## Dritter Anstritt.

Der Ronig. Der Page. Bernach Buftos.

Page.

Bustos Tabera bittet um Gehör.

König.

laß ihn herein.

(Der Bage geht ab.)

(Arias

Ja, Arias hat Recht! unbengfame Stolz, erüh zu fürchten! Sufios (tritt ein und kniet). Tabera nenn' ich mich, mein König.

Ronig.

3ch tenn' Euch wohl. Erhebt Cuch! Bas verlangt 3hr?

Bu beinen Füßen werf' ich mich, o Herr, Um Ragenber, bich an um Recht.

Ronig.

merben.

Buftes.

Dant, ba bu's versprichft! -

3ch habe eine Schwefter, bober Berr,

Der

Min t

Unb 1



Ja, !

3ft bi

Selbf

Rein

Aus !

Sel bf

Berfte

Sie z

Unb |

Wenn fie jur Kirche geht, ift fie begleten

In dichte Schleier und, Begegnung Blidt schen sie auf ben Weg nur, be So meint' ich sie geschiltzt vor jedem Durch strenge Hut und ihren eignen König

ş ē

Gewiß, fie ift's, Don Buftos, procif

Ber schitte Schönheit vor vermeff'nem Bunfc?

Der Schönheit Borzug ift, bog man fie wiluscht.

nur wo man fie getrennt glaubt von ber Zucht, Bird fie versucht mit Werbung, die fie schmäht.

Ronig.,

Ber fich ber Schönheit nabt, will fie Berebren.

Buften.

Ber fie verehrt, wird ihr ben Gladenicht rauben. Das Glas zu trüben, Herr, genil

£ön

36x fürchtet ohne Grund! Glanbt Der frühern Meinung tonnt Ihr ! Eftrella ift geschützt burch ihren W

Buf

Du irrst, o Herr! — D, wär' est Doch Feinde (1867'est, die so mächtig sind, Daß, nächst dem Himmel, du nur schützen kannst. Undelle selbst, mein Ränkelt des Dunkel war's, Da sah ich eine Magd wie beken Lichte dater Abendzeit auf bem Baltone: Das nimmt r Wunder, und wie ich's bedente, Hör' ich ein Zeichen ens bem Garten schallen.
Ich stürze in ben Saal; erstarrt vor Schrecken,
In Todesblässe, zitternd sicht die Stlavin,
In ihren Zügen malt sich ihre Schuld.
Schon droht mein Arm ihr Tod — da eben bringt Ein Mann, vermunmt das Antlitz, durch die Thüre: Das Schwert in meiner Hand fall' ich ihn an; Sein Leben schwebt auf meines Degens Spitze — Da fällt die Mast' ihm vom Gesicht berab; Doch, daß ich sürder ihn nicht sehen könne — Verlöscht — ein Hauch — das Licht in meiner Hand, Und durch die Thüre, wo er eingedrungen, Verschwindet er! — Ich aber blieh im Dunkel Mit meinem Schwert und meiner Schmach allein.

Habt Ihr den Mann erkannt, der Euch genaht?

Nicht kennen will ich ihn! Die Sklavin starb, Durchbohrt von mir, und litt des Frevels Strase! Die rasche That, o Herr, vergebt dem Thäter! Bergebt mir keit, wenn eine Thrän' Ihr seht In meinem keine der ein Mann ich bin; Die erste ist's in keinem ganzen Leben! — Doch eine Schmach beingt leicht die andre mit. Auf Erden lebt, der Unglimpf mir gethan Und mir die Ehre kränkte unverdient, St tieser Gram, verschlossen in der Brust, Tritt nun, ein salzig Naß, in diese Krüst. Denn keinen andern Ausgang sindet

Ihr send beleidigt, Buftos, ich bekenn' es.

Doch send gewiß -- ich leift' Euch beg Gewähr Mit meinem königlichen Wort - es soll Euch, wie's bie Kränkung will, genug geschehn. Darauf vertraut und geht getrost von hier.

Buftos.

Mein Leben, zehnfach, seh bir hingegeben!

Könia.

Doch kaunet nicht, wenn das, was kühn begann, Sich fühn auch endet. Nicht umsonst, Don Bustos, Sollt Ihr bas Schwert gezogen haben, und, Gelüstet Euch nach Kampf — sollt Ihr ihn finden. Richt ohne Strafe laß ich bas Bergehn! Geht nun mit Gott! — Ihr sepb von mir entlassen.

Buftos.

Des Rechtes Urquell bist du selbst, o Herr! Bas du beschließest, findet mich gefaßt, Und wie ich mich verging, so strafe mich. Geschehen aber soll, o Herr, was muß.

(Weht ab.)

### Konig (allein).

Berweg'ner sab ich nimmer einen Mann! — Der thut nichts halb. Wohlan, so mag 'er's haben! Er lerne kennen, welch ein Abstand sep Bon mir zu ihm, und büße seinen Trot! Doch ziemt es, seine Ehr' ihm herzustellen.

(Er tritt an einen Tisch und schreibt.)

## Vierter Anstritt.

Der Rönig. Don Arias.

Arias.

Don Sancho Ortiz harret beines Willens.

König.

Laß ihn herein. Es soll sich niemand nah'n.

(Arias geht ab.

König (allein).

Hier dieses Blatt enthält Urtheil und Namen, Und dieses meinen königlichen Freibrief; So ist der Mann geschützt, den ich erwähle. Die Ursach' aber bleibt ihm tief verborgen.— Gerechte Ahndung glaub' er zu vollziehn, Indes Don Bustos, kundig meines Sinns, Herstellung seiner Ehre soll erkennen, Und Lohn und Straf' empfang' er so zugleich.

## Fünfter Auftritt.

Der Rönig. Don Ortig.

Ortig (friet).

Gewärtig deines Willens sieh mich hier. Ich ward zu dir entboten. —

König.

3a. — Steht auf! —

Ihr send ein tapfrer Mann! Getreu und sest, Berschwiegen, wo es noth — so kenn' ich Euch,

Und ausgeschieben hab' ich aus der Menge So glänzendes Berdienst. — Ich will Euch ehren Und mein Bertrau'n Euch schenken, Ihr verdient's. Ortis.

An Trene weich' ich keinem! Glaub', o Herr, Daß in Castilien niemand lebt, ber lieber Dir Blut und Leben weiht.

König.

Ich will's erproben.

Bernehmt, warum Wir Euch hierher entboten, Und merkt auf Unsern Willen. — Im Vertrau'n — Es lebt ein Ebelmann in dieser Stadt, Deß Haupt verfallen ist um ein Vergehn, Das ich nicht nennen will; drum ist mir's wichtig, Daß im geheim er sterb'.

> Ortiz. Um Hochverrath? — König.

Ia! — Eurem Schwert vertrau' ich die Bollstreckung Des Urtheils, das verschwiegen bleibt; 's ist wichtig, Daß niemand seines Todes Grund erfahre.

Ortiz.

Sprich,

Ż

Barum ein solch' Geheimniß, hoher Herr?

Laß deine Audienza sich versammeln,

Und ist er schuldig, spreche sie sein Urtheil.

Auf offnem Markte salle dann sein Haupt,

Ein warnend Beispiel! Wenn geheim er stirbt,

Bezweiselt man den Grund, und Mancher denkt,

Daß man vielleicht ihn ohne Schuld getöbtet.

Bas er verbrochen, laß die Welt es wissen;

Doch ist des Armen Schickfal, daß er dich Bielleicht gekränkt durch ein gering Bergehn, Dann laß ihm Gnade werden, hoher Herr! König.

Wenn ich des Todes schuldig ihn erkeme, Dann ist er's, zweifelt nicht. Doch urtheilt selbst: Was haltet Ihr den werth, Don Sancho Ortiz, Der Uns in's Antlitz Trotz zu bieten wagt, Der seinen Degen zog —

Ortiz.

Ha, sprich nicht weiter! Laß sein verruchtes Haupt vom Rumpf ihm hau'n, Bevor er betet!

König.

Run, er hat's gethan. Ortiz.

Und wenn er's bachte nur, so laß ihn sterben! König.

Er soll's, Don Ortiz! Und wenn bennoch ich Bei solchem todeswürdigen Bergehn Ihn öffentlich nicht strase, könnt Ihr denken, Mir müsse wichtig das Geheimniß senn. Auch will ich Euch nicht bergen, Sancho Ortiz, Wie groß der Frevel seh des Schuldigen; War Ehre doch der Antrieb seiner That. Darum erleid' er Tod, doch keine Schande. Durch eines Ritters Hand, in gutem Zweikamps; Nicht durch das Richtbeil will ich ihn bestrasen.

Ortiz.

Ganz fass' ich bich, mein König! — Weil um Ehre Er ward Berbrecher, geb' ihm Ehre Tob.

König.

Co ist's.

Ortiz.

Dank, daß du mich gewählt! Und wär's mein Bater, Herr, ich wollt' ihn strasen! König.

Gebt Euern Hanbichlag mir.

(Reicht ihm bie hanb)

Ortiz

(bes Königs Sand kuffenb). Mein Wort — ein Gib!

König.

Eilt benn zur That, vollbringt sie und verstummt! Ein ewig Schweigen berge sie ber Welt.

Ortiz.

Bertraue mir! Es wird die Zeit bewähren, Ob Sancho Ortiz dieses Zutrau'ns werth. Bezeichne mir den Mann, daß ich ihn sinde! — Du nennst ihn strasbar, und so ist er's auch; Da er's nun ist, o Herr, richt' ich ihn hin. Benn er dis morgen sebt, heiß' mich Berräther! Ich sich' ihn auf! Wo ich ihn immer sinde, Auf offner Straß', am Markt, vor ganz Sevilla Kus' ich ihn auf: er soll sür sein Bergehn Einstehn mit seinem Leben!

König.

Nehmt dieß Blatt

Mit meiner Handschrift. — Les't; ein Freibrief ist's, Der Euch beschützt vor der Alkalden Arm.

Ortiz.

Mir biese Handschrift, Herr? Warum? — Wofür?

Das wolle Gott nicht, daß Dein Königswort Mir minder als die Handschrift gelten sollte! Hegst du so niedre Meinung denn von mir, Daß ich mich sichern würde gegen dich? — Nicht also, Herr! — Bernichte dieß Papier. Wo du besiehlst, braucht's keiner andern Bollmacht, Und mich zu schiltzen g'nigt dein fürstlich Wort.

(Der Romig gerreift bie Schrift.)

Ortiz.

So dien' ich dir mit besserem Bertran'n! Ich thue, was ich soll; du, hoher Herr, Wirst mich vertreten, wo mir Hilse noth.

König.

Ihr handelt wie ein würdiger Basall! Seph meiner königlichen Huld versichert. Dieß andre Blatt hier nennet Euch den Namen Des Schuldigen.

(Er gibt ihm ein zweites verstegeltes Blatt.) Erschreckt nicht, wenn Ihr's öffnet, Dénn in Sevilla steht der Mann in Ansehn. Lebt wohl! und was Ihr wist, verschweigt es streng.

(Geht ab.)

Ortiz.

Sep unbesorgt! Im Panbeln wie im Schweigen Thut Ortiz von Roellas seine Pflicht.

(Geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Plat vor bem toniglichen Schloffe.

Don Ortiz aus bem Balafte tretenb. Clarindo tommt ihm entgegen.

Clarinds.

Mit froher Kunde Such' ich dich, Herr, schon seit der Morgenstunde, Rimm diesen Brief von beiner Dame Hand.

Estrella?

\

Clarindo.

Ortis.

Ja. Bon ihr bin ich gesandt.
(Uebergibt ben Brief.)
Ortiz (liest).

"Der erste Strahl ber Sonne Erwecke dich zu lang' ersehnter Wonne, Mein theurer Sancho! — Eile In meinen Arm und theile Estrella's Glück! — Bustos will uns verbinden: Er sucht dich auf, dir den Entschluß zu künden. — Noch heut dein Weib! — O sliege, Daß, eh' du kommst, ich nicht dem Glück erliege!

Eftrella."

Da nimm den Hpacinth! — Ach, geben Möcht' ich die Seele hin, mein Herz, mein Leben! Ich din so reich, so reich durch diese Zeilen, Daß, um mein Glück zu theilen, Ich jubelnd möcht' in alle Lüste schreien: Kommt her, euch mit zu freuen,

3hr, die ihr Freud' entbehret! Rommt, nehmt, was mir geböret! Ihr schöpft nicht leer ben Bronnen Bon Ortiz Glück! Was ihr auch nehmt, ich faffe, Wenn ich die Erd' auch laffe, Dafür ben himmel an mit seinen Wonnen; Kort! Laß mein Haus sich schmilden! Selbst von ben Wänden leuchte mein Entzücken! Mit reichen Stoffen zieret alle Hallen, Lafit Teppiche von allen Stufen wallen; Befränzt die Pforten prangen, Die schönste Frau der Erde zu empfangen! Indeft ich bin zu ihren Küsen eile, Besorge — nein — verweile! — Mich ruft bes Königs Dienst. Selbst nicht die Liebe Entschuldigt, daß ich zaubernd das verschiebe, Was er mir aufgetragen. Balb folg' ich bir! Geh', bas ihr amufagen. (Clarinbo geht ab.)

Ortiz (allein).

Run, schickfalsvolle Schrift, laß dich befragen! Wer ist der Schuldbeladne, bessen Rame, Find' ich ihn hier auf diesem Blatt, zum Tode Den Mann urplötzlich ruset, der ihn trägt? — Das Siegel öffn' ich — und sein Leib gehört Der Erde und die Seele Gott!

(Deffnet und liest.)

"Sancho Ortiz! Der Mann, den du bestrafen follst, Ift — Bustos Tabera." —

Weh' mir!

Rein, nein! Der Name steht nicht hier! Bustos -

Bustos Tabera?! — Gott! allmächt'ger Gott! Nein, Bustos nicht! Buftos Aabera nicht! Das ist ein Irrthum! nein! — Laß sehn — "Bustos Tabera!" — So ift's, so steht es bier! - Er ein Berrather? Er Frevels schuldig gegen seinen Herrn? Nein, nimmermehr! Bustos? — Was zweist' ich benn? Steht nicht fein Name bier? — fagt's nicht ber König? D furchtbares Geschick! — er ist bes Tobes! D, Stella! Stella! unglitchfel'ge Stella! hatt' ich bich nie gesehn, bir ware besser! Deßhalb haft bu an meiner Bruft gerubt. Dein holdes Auge siiß mir zugewandt, Beliebter mich genannt, bein Glück, bein Leben? — Beh' über bich und über Bustos Beh'! Und hundertsaches Wehe über mich! Den Ungliichseligsten! — So muß er sterben! Sterben burch meine Hand? Der Freund, ber Bruder! Durch diese Hand? — Er Hochverrathes schuldig? Bustos das Schwert gezücket auf ben König? — Allmächt'ger Gott! — Dann freilich muß er sterben! D, batt' ein Blitz bich, Rasenber, getroffen, Eh' bu gefrevelt gegen beinen Berrn! Du könntest leben noch, dir war' zu helfen; Run bift bu tobt, nun rettet bich kein Gott! Der König will's — und Ortiz gab-sein Wort.

## Biebenter Anftritt.

Ortig. Buftos.

Buftos.

Ha! enblich find' ich bich!

Ortiz (für sich).

D Gott!

Buftos.

3ch tomme,

Ein lang ersehntes Glück bir zu verkünden! Mein Freund! mein Bruder!

Ortiz.

Fort, zurück!

Nenn' mich nicht Bruber! laß bie Hand mir 106!

Bufos.

Was ist dir, Sancho? Rebe! was geschah? Kennst du mich nicht?

Ortiz.

D, bag ich bich nicht kennte!

Daß dich die Erde bärge meinem Blick!

Bufos.

In Räthseln sprichst du, ich versteh' dich nicht! Noch Einmal: was geschab?

Ortiz.

Du fragst, Berräther?

Buftos

(nach bem Schwerte greifenb).

Berräther? Ha! — Doch nein! —

Ortis (für fic).

D, gib mir Stärke,

Barmberz'ger Himmel!

Bufss.

Sancho, du bist krank. Komm' in mein Haus, Estrella soll dich pflegen, Bis du genesest.

Ørtiz.

Rie betret' ich's mehr! Bufis.

Beim höchsten Gott, mir schwindet die Gebuld! Bift du bei Sinnen, so erkläre bich; Bo nicht —

Ortiz.

Ich bin bei Sinnen. Wär' ich's nicht, Das Blut aus meinen Abern gäb' ich brum! — O Bustos! Bustos! — Zieh' bein Schwert Und schirm' bein Leben, wenn bu kannst! Und schirm' bein Leben, wenn bu kannst!

Mein Bruber!

Ortiz.

Richts mehr bavon! — Dein Wort geb' ich zurück! Busos.

Ortin!

Ortiz.

Richts von Bermählung mehr! Fortan Vin ich bein Feind und raube dir das Leben! Richt Bruder dir, Unsel'ger, kann ich sehn, Der ich zu beinem Todseind mich geschworen! Deshalb such' ich bein Blut! — Doch daß ich's muß, Und daß es so gekommen — barum wein' ich! Buftes.

Treibst du bein Spiel? Bei Gott, nun wird's zu arg! Sprich was du weißt, und ich will Antwort geben; Denn, Ortiz, meinem Herzen bist du werth.

Ortiz.

Was ich dir sagen mußte, weißt du nun; Nichts weiter red' ich, Unglückseliger!

Buftos.

Ist, was ich höre, wahr? Bin ich noch Bustos? — Nun, wenn ich's bin, wenn ich nicht toll und nicht Der Wahnsinn mein gesundes Hirn zerrüttet, So laß mich diesen Buben niederstoßen, Gerechte Borsicht! den Erbärmlichen, Der mich beschimpft und die Vermählung slieht, Borwand ersindend, meine Ehre kränkt! — Schnell zieh' dein Schwert; denn bei dem höchsten Gott, Den Degen schlag' ich um die Schulter dir! (Er bringt mit dem Schwerte auf ihn ein.)

Ortiz (zieht).

So wahre dich! Es sucht mein Stahl bein Herz!
(Sie fechten. Bustos fallt.)

Bustos.

Ich bin des Todes!

Ortiz'

(mirft fein Schwert meg).

Weh! Deckt mich, ihr Mauern!

O, Bustos! Bruder! Freund! — Mein eignes Leben Hab' ich im Wahnsinn grausam hingewürgt!

Buftos.

Flieh', wenn Du kannst, - Die Wunde traf in's Leben!

Ortiz.

Dein, Schwert! Hier! — Ich preise Brust Benn Du mich töbtest! — König Sancho! — Weh'! **Bustos.** 

Wie? — König, sagtest du? — Ich weiß genug! Gib deine Hand mir. — Ha — dem König dant' ich! Er hat mich boch geehrt, wie noch sein Spanier Geehrt ward! — Und die Hand, die ihn vertreten — hier — statt der seinen — kilst' ich sterbend sie! Ortiz! — leb' wohl! — Estrella ist dein eigen. Sag' ihr, ich sant, in Ehre reich gehillt — Sie soll nicht trauern! — Bruder — lebe wohl! Gott sen mir gnädig!

(Er stirbt.)

Ortiz.

O! — Er ist dahin!

Er stirbt! — Wohlan! So laß ihn meine Seele Geleiten, und im Tode wie im Leben Geh' Ortiz mit Tahera Hand in Hand! (Er will sich in sein Schwert stürzen.)

# Achter Auftritt.

Borige. Don Guzmann. Don Ribera. Gefolge.

Ribera.

Bas thut 3hr? Haltet ein!

Ortiz.: Last mich! Hinweg! Ribera.

Herr, sepb Ihr rasend?

Sugmann (folgt).

Gott! — Was ist geschehn?

Bustos Tabera schwimmt in seinem Blut!

Oriis.

Ihr schaubert? — staunt? — Gebt mir ben Tob! — ben Tob! Rein Mord ist noch geschehn bis biese Stunde! Ich bin der Mörder, ich! — der Brudermörder, Rain von Sevilla! — Abel liegt im Blut — Bon biefer Band erschlagen!

Gnzmann.

Fast Euch, Ortiz! Ortiz.

Bohl steht ihr stumm und bleich, und ängstlich Grau'n Macht euch die Bärte zittern! — Welche That! — Richts Schauberhaftes babt ihr noch gesehn! — Wenn Keind den Keind erschlägt, was ist es mehr? Ich hab' gewüthet in mein eigen Fleisch! Den Bruder, Bater hab' ich mir getöbtet!

Guzmann.

Erzählt ber Sache Hergang, gebt uns Aufschluß! Was hat Euch zu ber blut'gen That bewogen?

Ortiz.

Fragt mich nicht, Pedro, Ihr erfahrt ce nie! Eh' treffe Schande mich, eh' meine Zunge Es ausspricht!

Ribera.

Kiel Euch Buftos an?

Ortiz.

Mein, nein!

Ribera.

So war es Nothwehr nicht?

Ortiz.

D, es war Morb!

Suzmann.

hicht Meuchelmord gefällt.

Ortiz (auffahrenb).

Don Pedro! — D!

Guzmann.

Barum dieß Schweigen? Rebet, sprecht ein Wort! — Ihr seyd ein Ebelmann von Werth und Ehre, Nicht Argwohn zeiht Euch einer niedern That; Darum erklärt Euch.

Ortiz.

Nimmermehr!

Guzmann.

Den Grund

Sagt uns.

Ortiz.

Ich weiß ihn — boch ich schweige.

Ribera.

Bar's Rache, die Euch trieb?

Ortiz.

Rein, Herr; ich liebt' ibn.

Ribera.

Er hat Ench nicht beleidigt, nicht gefrankt?

Ottij.

Mit nichts; er hat nur Gutes mir erwiesen.

Guzmann.

Run, so verhaft' ich Euch als Mörber bann.

Ortiz.

Da thut Ihr recht. Ihr seyd ein Ehrenmann! Guzmann.

Ihr, ber ein Spiegel reiner Ehren war't, Zierbe von Spaniens Rittern!

Ortiz.

Wie's geschah,

So richt' es Gott! Dennoch mein' ich durch Worte Nicht aufzuhalten den erhobnen Arm Des Rechts. Thut, Herr, was Eures Amts. — Dieß Schwe: So lang' ich's trug, zu eigen einem Mann Bon Ehre, nehmt es hin! Aus guter Hand Kommt's nun in eine bessre, und dieß Zeichen,

(Er nimmt eine Gnabenkette vom Halse.) Das mir die Brust geschmückt durch meines Herrn Und Königs unverdiente Huld und Gnade, Nicht dem Verbrecher ziemt es mehr! Ich gebe Es knieend hier zurück. — Frei ist der Hals

Dem Stable.

Ribera.

Ortiz!

Ortiz.

Und nun mahn' ich Euch, Säumt länger nicht, des Amtes Pflicht zu üben. Gestanden ist die Schuld, nichts braucht es mehr. Vollzieht des Rechtes Ausspruch, der begehret Unweigerlich: daß, eh' die Sonne sinkt, Das Haupt des Schuld'gen falle.

Gnzmann.

D, entsetzlich!

K

41.

### Ortiz.

Doch wollt Ihr, alter Freundschaft eingebenk, Mir Eines noch gewähren, seh es dieß: Daß heimlich Ihr vollziehen laßt und schnell, Bas ihr nicht hindern Knnt.

Ribera.

Unglücklicher!

Ortiz.

Richt zaubert mehr! — Wie Andre um ihr Leben, Fleh' ich Ench, Herr, mir schnell den Tod zu geben.

- 4

# Dritter Aufzug.

Eftrella's Bohnung.

## Erster Auftritt.

Garella. Theodora am Fenfter.

Efireila.

Kommt er noch nicht?

£4.

Theodora.

Noch nicht.

Eftrella.

Wie kann er fäumen?

Section of the sectio

Ach, aus den fernsten Räumen Sollt' auf der Liebe Schwingen Er ja im Fluge eilen! — Auch kommt Clarindo nicht! Wo mag er weilen?

Theodora.

Ihr send zu sehr bewegt, Fräulein!

### Efrella.

Es bringen

...

So wechselnde Gestalten

We meinen Blick, daß ich sie sest zu halten Umsanst versuche. — Schrecken
Umwerten die Nacht, und Wonnen wecken Rich auf zum schönsten Tage! —
O Theodora, sage:
Sibt's einen Mann in diesen Königreichen,
Mit Ortiz zu vergleichen?

1

Theodora.

Mein Fräulein, ihr seph Beibe Swilla's Zierben und ein Ziel dem Neide.

Eftrella.

Schon hat Clarindo ihm mein Blatt gegeben! — D, welch ein süßes Beben Wird seine Brust durchwehen, Wird Wunsch und Hoffen er befriedigt sehen! — D, daß, ihn zu entzücken, Ich mich mit allen Reizen könnte schmücken! Daß meines Himmels Sonnen Rur Sterne wären gegen seine Wonnen! Ach! Alles möcht' ich haben, Was je ein Glücklicher besaß an Saben, Der Welt vereinten Segen, An des Geliebten Busen ihn zu legen!

Theodora.

Bas wird der König sagen? Bird er es ruhig, ungeahndet tragen, Daß ihm ein Glück entschwebe, Den Schat, ben er gefucht, ein Andrer bebe? Bleibt er nicht ber Beraubte?

Efizella.

D, er ist ebel! — Weil er frei mich glaubte, Gab er ben Bunichen Raum, die ibn bethöret: Doch sicher, wenn er höret, Ich sermählt, wird er mich mehr noch ehren. Er wird der Neigung wehren, Die schneller sich bann enbet, Als er sie flüchtig mir hat zugewendet.

Chesdora.

Clarindo tommt!

Efrella.

Willfommen, wie Aurore, Wenn sie ben Tag bringt burch bes himmels Thore!

## Bweiter Anstritt.

Borige. Clarindo.

Efirella.

ift bein Herr?

Clarindo.

Gerufen

Hat ihn die Pflicht hin zu bes Thrones Stufen. Mich sandt' er, Euch zu grüßen; Bald seht Ihr selbst ihn hier zu Euren Füßen.

Efirella.

Er hat mein Blatt empfangen? Was sprach er? — Rebe!

#### Clarinda.

Bollet nicht verlangen,

Daß ich's Euch wieder sag'; Ihr wist, es klingen Die Neden anders sets bei uns Geringen. Doch will ich Euch die Sache wohl erzählen, Kenn auch die schönen Worte sollten sehlen. — Der Herk befahl, es soll in seinem Hause Alles hereitet sehn zu Fest und Schmause, Von Teppichen und Aränzen Soll Haus und Pforte und der Vorhof gläuzen.

٠.

Efrella.

So soll er auch die Brant geschmückt hier finden! — Laß mich den Hals umwinden Rit Perlen; sestlich prangen Soll seine Stella gleichsauft — Gib die Spangen Mir, Theodora!

#### Clarinds.

Seht, ben Ring verehrte Er mir zum Botenlohn. Sin Stein von Werthe, Ein Hpacinth ist's.

Efreila.

Mir ben Ring! Ich gebe

Den Demant bir bafilr.

Clarindo.

So wahr ich lebe!

Efrella.

Rie war ein Weib beglückt wie ich zu schauen, Ich bin die seligste von allen Frauen!

Theodora.

Bas für ein Lärm? — Ich seh', was es bebeute. — (Geht an's Fenster.)

Biel unbekannte Leute Werd' ich im Hof gewahr.

Efrella.

Mein Sancho ist's mit seiner Freunde Schaar.

### Dritter Auftritt.

Borige. Don Gugmann, mit Gerichtsperfonen und Gefolge. 3m hintergrunde bie Leiche bes Buftos auf einer Sahre.

Efrella.

Gerichtspersonen kommen in das Haus? Was ist geschehn? Ein Irrthum muß es seyn! Ihr seyd, o Herr, hier in Tabera's Wohnung.

Guzmann.

Unglückliche! Der Himmel geb' Euch Kraft, Den Schmerz zu tragen, den er Euch gesandt; Dieß Eine denkt: er kommt von seiner Hand!

Eftreila.

Mein Gott! was ist geschehn? was werd' ich hören?

Guzmann.

Mir bricht das Herz, daß ich Euch's künden soll, Daß ich der Bote muß des Unglücks seyn! Sepd stark! Gott halt' Euch aufrecht. Don Tabera— Estrella.

Heiland der Welt!

Guzmaun.

Shr sepb zur Waise worden — Er ist nicht mehr, wir bringen seine Leiche. Eftretla (fchreit auf). Guzmann.

Er ist dahin, ist tobt! Den blut'gen Eingang In seinen edlen Busen fand der Mord, Und hieß das Leben fliehn.

> Estrella. Last mich ihn sehn! Suzmann.

Nein Fräulein —

Estrella (sinkt auf die Knie). Sepb barmherzig!

Theodora.

Welch ein Jammer!

Efrella.

laßt mich ihn sehn! — Dort ist er! Fort! — Hinweg!
Gnzmann.

Unsel'ge! — nicht mehr halt' ich Euch zurück.'
(Das Gefolge macht Plat, man sieht die Bahre.)
Ekrelia.

D Bustos! Bustos! Bustos! — Er ist tobt! — Kein Athem! — Kalt und tobt! — D, meine Seele! Mein Bruder! Du mein Schutz! o ebler Bustos! Du milder, liebevoller, treuer Bustos! — Belch eine frevelhaste Hand hat dich erschlagen? Ber war der Räuber, der dein Leben stahl? Ach, diese Brust, sie war ein goldner Schrein, Der jeden Abel, Ehr' und Tugend barg! Ber hat ihn ausgesprengt? — D, Theodora! Sieh, er ist tobt! — Wein Leben ist geschwunden! (Sie wirst sich weinend an Theodoras Brust.) Gujmanu.

Ja, weint! laßt Eure Thränen stießen, Donna Stella! Nie war ein Mann der Thränen würdiger! Was Ihr verloren, wird Euch nie ersetz; Sevilla weint mit Euch an seiner Bahre! Estella.

Wo ist Don Sancho Ortiz? Auft ihn her! Wie kount' ich ihn vergessen? Auft ihn, eilt! Er war sein Freund, sein Bruder. — Geht um ihn! Er wird ihn rächen an dem blut'gen Mörder! Denn wie ein Bruder hat er ihn geliebt. — O, armer Ortiz! — In der Frende Wohnung, In's Haus des Glückes hosstest du zu treten, Begrüßt von Judel! — Schreckenvolle Täuschung! Wie andre Töne klingen dir entgegen! — O, rust ihn her! Könnt' so gewiß er Keben In deine Glieder hauchen, armer Bustos, Als er den tödtet, der dein Blut vergossen!

Gujmann.

Ihn ruset nicht, daß er Euch Beistand leiste! Er ist der Schuld'ge, der den Mord beging. Schon handelt das Gericht in Eurer Sache; Ergriffen ward Don Ortiz auf der That.

Efrella.

Don Sancho Ortiz de Roellas?!

Guzmann.

Ja!

Efrella.

Ihr lügt! Unmöglich ift's!

Suzmann.

Und bennoch wahr!

Kein Zweisel waltet, wer der Thäter sep, And läugnet es Don Sancho Ortiz nicht.

**,** 

Etrella.

Um Gottes ewige Barmberzigkeit! Ihr send ein after Mann — sagt keine Lüge! D, martert nicht ein arm ungliicklich Weib! Gebt mir ben Tob, boch sagt, es sep nicht so.

Guzmann.

Umsonst sucht Ihr in Euern Zweiseln Trost; Sucht ihn bei Gott, bei Menschen sucht ihn nicht, Fragt mich nichts mehr; nur Eure Qualen mehrt. Bas ich Euch sagen kann.

Efrella.

War's nicht genug, Ihn zu verlieren, nicht genug des Unglücks, Bär' er auch sanft auf weichem Pfühl gestorben? hätt' er ben Geist an meiner Brust verhaucht, Bar' er, bas Haupt in meinem Schooß, entschlummert, Bar es genug Entsetzen nicht und Qual? Ruft' ibn ein Mörber töbten mit Gewalt? Und welch ein Mörder!

Suzmann.

Fräulein, laßt Euch rathen! Entfernet Euch von hier. — Geht, Theodora,

Efrella.

Rein, laßt mich! — Nimmermehr!

Suzmann.

Man führt Don Ortiz her. Es ist nicht gut, Daß Ihr ihn seht.

führt sie hinweg.

### Eftrella.

Laßt mich! ich will ihn sehn! Er soll in's Aug' mir schau'n mit seinem Blick, Mit seinem Tigerblick! — Ich kann's nicht sassen. So hold und doch so grausam! Blutgierig Thier! Hast du dich sanft an meine Brust geschmiegt, Mit Liebesläheln schmeichelnd mich gekost, Um meines Herzens Blut mir auszusaugen? Was hab' ich dir gethan, du falscher Spieler?

## Vierter Auftritt.

Borige. Don Ribera. Don Ortiz. Gerichtsbiener, frater Don Bereg.

Eftrella.

Um Gott! — Er ist's!

(Sie sinkt chnmächtig in Theobora's Arme, die sie auf einen Stuhl niederläßt.)

Ortiz.

Farfan! — D, das ist bitterer als Tob! Das ist mein Werk und doch bin ich nicht Schuld. D, laßt sie schlasen; wecket sie nicht auf. Sanst ruht, wer todt; beklaget den, der lebt! Ach, warum habt Ihr mich hierher gebracht! Ribera.

Es thut mir leid, daß ich so bitt'rer Lage Euch nicht entziehen kann. Es will bas Recht, Daß man Euch hier bas erstemal verhöre.

Ortiz.

War's Eure Pflicht, so habt Ihr recht gethan.

Don Perch (tritt ein)

Bas ist geschehn? Sevilla ist in Aufruhr! Man weist mich her zu Don Tabera's Hause, Man sagt ihn tobt, nennt, Ortiz, Euch den Mörder! Ortiz.

Da spricht man wahr. Ich bin's. — Das ist mein Schickfal. Perez.

Sagt, wie's geschah, baß ich dem König Kunde Von diesem Vorfall bringe.

Ortiz.

Dort blickt hin!

Der, ben Ihr blutig hier erschlagen seht: Nein Bruder war's, mein Freund! so theuer mir, Bie meine eigne Seele! — Er ist todt, Der Ehre Rücksicht hat ihn hingestreckt. Nehr sag' ich nicht. — Dem König aber meldet, Bas Ihr gesehn, und wollt Ihr, sprecht dazu: Die Sevillianer wissen ihrer Pflicht Gemug zu thun und kennen kein Bedenken; Denn ihre Sterne treten sie mit Füßen, Und ihre Brüder achten sie für michts! — Richt Gnade will ich; was ich that, bekenn' ich. Barum ich's that — kein Mensch soll es ersahren. — Frommt meiner That Geheimniß, nun wohlan, So bleibe sie geheim — auch wenn ich sterbe.

Ribera.

Doch milbern Gründe oft des Rechtes Ausspruch; Die That nicht nur allein, den Antrieb auch Ewägt der Richter. Darum redet, Ortiz!

Ortiz.

Blut forbert Blut, Sas ist bes Mordgesetzes

Uralte Losung; darum laßt es stießen Und haltet es nicht auf. Ich will nicht leben! Ihr habt der That Geständniß, sührt mich fort. Doch laßt mich Einmal noch die Leich' umschlingen, Die kalten Lippen meines Bustos küssen, Daß meines Athems Gluth den seinen wecke, Ich meine Seel' in seine Wunde hauche!

Guzmann.

Unsel'ger Wahnsinn bes empörten Blutes, Der schnell zu Frevel und Gewaltthat treibt.

Ortiz.

Nicht Zorn hat mich getrieben, Pedro Guzmann, O, als ich ihn erschlug, da liebt' ich ihn. Das wußt' er wohl, darauf ist er gestorben! Und that ich's dennoch, nun — so mußt' ich's thun, Und wär's noch nicht gethan — so thät' ich's noch!

Guzmann.

Ihr sprecht in Räthseln, Ortiz; löst sie auf! Ortiz.

Mag sie ein Andrer lösen, wenn er will; Wo nicht, so ziemt mir, daß ich schweigend dulbe.

Suzmann.

Bringt biefen Beichnam weg!

(Bufto 6 Leiche mirb meggetragen.)

Cheodora.

Sie regt sich wieder!

Sie schlägt bie Augen auf.

Ortiz.

D, führt mich fort!

Laßt mich von hier, daß nicht ber erste Blick, Den sie zum neuen Leben hebt, auf mich, Den blut'gen Ränber ihrer Ruhe falle! Filhrt mich von hier! — Ich trag' es länger nicht? Eprella.

Bo bin ich? — Was geschieht? Was wollt ihr mir? — Ortiz! — Weh' mir! — Ja, es ist wirklich so! Bustos ist tobt! — O, laßt ihn näher treten! Laßt ihn zu mir, ben Mörber, bessen Auge, So wie ber grimme Blick bes Basilisk, Im Anschan'n töbtet! — Nun, so töbt' auch mich! Ortiz.

D, Berg, bas ift zu viel!

Ł.

Efrella.

Arglist'ger Sancho!

.

Bist du denn grausam stets, barmherzig nie? Gibst du den Tod nur Glücklichen und weigerst Ihn der Berzweissung?

> Ortiz. O, Efirella! Efrella.

> > Bie?

Du weißt noch meinen Namen? — Deine Stimme, Ja, ja, sie ist's — noch töuet sie wie sonst! -Ortiz.

Ich bin ja mur ein Mensch! So laß mich leiben, Was menschlich ist, o Himmel! — Das ist mehr! Ehrella.

Du, grausamer als das wilde Thier der Wisste, Gesährlicher als giftgenährte Schlangen! — Sonst gab Natur ein warnendes Gepräge Den Wesen blut'ger Art. Es sieht der Wolf Nicht mit dem Blick des Rehs, der Löwe schmeichelt Mit sanster Stimme nicht, wenn er zerreißt; Nur Du bist sálsch, vom Wirbel bis zur Zeh'! Den Blick voll Lieb', indeß du Tod bereitest! Wer kann vor dir sich hilten?

Ortiz.

Sey barmherzig! Eftrella.

So sprich! sprich, wenn du kannst, unsel'ger Ortiz! Quell herber Thränen, herberer, als je Bon eines Weibes Auge sind gestossen! Was hab' ich dir gethan? — Was that dir Bustos? — Sprich, daß er dich gekränkt mit einem Blicke, Und ich hör' auf zu weinen.

> Ortiz. Weh'! Eftrella.

> > Was that er dir,

Der gute, würd'ge, tugendhafte Bustos, Deß Athem Ehre war, der selbst im Schlaf Bon Pflicht und Treu' und Adel nur geträumt, Der dich geliebt wie seiner Augen Licht, Er, der dir Alles gab — was that er dir? Ortis.

Fragt mich nicht, Stella! Laßt mich meinem Schickst!

Berdammt mich, nennt mich grausam, wenn Ihr wollt, —
Mein Herz und mein Bewußtsehn spricht mich frei.

Bohl war ich grausam, doch mein Auge floß
In Thränen, als ich's war, und als ich Bustos traf,
Stieß ich in meine Brust, vergoß mein Herzblut.

Ich bin beklagenswürdiger als Ihr! —
Mein Unglück nur allein ist mein Berbrechen;

Ich konnte glücklich sepn und durft' es nicht, Und sie, die ich geliebt, muß ich verderben! Ekrella.

Ber zwang dich oder was? — So sprich es aus! Rem' einen Grund mir, aus Barmherzigkeit Land. Bahr oder falsch; nur eine Ursach' sage! Ortiz.

Mehr sagt' ich schon, als ich gesollt. — Wohl hart, Doch trestlos nennt' ich bann nicht mein Geschick, Dürst' ich's Euch klagen. — Nur dieß Eine glaubt: Ein Mörder bin ich, ein Berbrecher nicht.

Eftrella.

D, Theodora, er ist hart wie Stein! Shlag' an den Felsen, und es sließen Quellen Aus seiner Brust; doch die bleibt unbewegt.

Ortiz (zu ben Alkalben).

D, endet diese Qual, führt mich von hier! Estrella.

So geh' denn, doppelzüngiger Verräther! hill' in arglistig Schweigen dein Vergehn, Und auf die Sterne schiebe deine Schuld! Laß keinen Trost mehr für Estrella übrig, Wie du begonnen hast, so ende auch! Was hast du noch zu schonen auf der Welt, Da selbst das Heiligste du nicht geschont? Ih aber weiß, was Bustos Schwester ziemt. Um Rache schreit die Wurde seiner Brust — Sie soll ihm werden! — Euer Leben such' ich Und Bustos blut'gen Schatten will ich sühnen!

D, daß boch glückbekränzt bieß Leben wäre,

So wie es jammervoll, dann wär's ein Opfer! — Lebt wohl, Estrella, denn, und bleibt mit Gott! Den Becher hab' ich auf den Grund geleert; Des Lebens schwerste Stunde ist vorüber, Was nun noch kommt, ist leicht! — Lebt wohl auf immer! In Thränen scheid' ich — doch ich scheide gern! (Er wird abgeführt.)

### Efrella.

Hin ist mein Leben! — Nacht um mich! — Kein Schimmter! — D, Theodora, sieh — bas war mein Stern!

# Bierter Aufzug.

Gemach im königlichen Palafte.

# Erster Auftritt.

Der Rönig. Don Arias.

## König.

ha! welch ein Abgrund thut sich vor mir auf!
Zwei edle Männer setz' ich in Gesahr
Durch meine Schuld! — D, welche Uebereilung!
Ich scheue mich, zu benten, was ich that!
Fort, Arias! Schnell such' Roellas auf,
Sag' ihm, er soll nicht weiter im Bollzug
Des Auftrags gehen, den ich ihm gegeben,
Er soll nicht weiter gehn! — Rus' ihn zu mir.

berr, bein Entschluß -

König.

Berliere feine Zeit!

Sag' ihm, ich hätte anders mich bedacht; 3edlis, bram. Werke. I.

Halt' seinen Arm! und sind die Schwerter bloß, Tritt zwischen sie und hemme die Entscheidung. Auf deine Seele leg' ich die Gewaltthat Und jeden Tropfen Blut, der fließt! — Fort! eise! (Artas geht ab.)

Der Känig (allein),

Grausame Willfür! Freveshafte Liebe!

D welch ein furchtbar Antlitz zeigt mir jetzt

Die That, die ich gebot! So schien sie nicht!

Eh' sie geschah, da zeigte sie sich anders.

In Schmeicheltönen sprach sie zu der Seele,
Und unter lockender, gefäll'ger Maske

Berbarg sie ihr entsetzliches Gesicht!

So surchtbar schien sie nicht, so surchtbar nicht!

O, Sancho! war es möglich? — Gnadenvoller Himmel,
Laß sie gedacht nur sehn, vollzogen nicht!

Was trieb mich an, nach Bustos Blut zu trachten?

War's recht gethan? War's königlich gehandelt?

Was trieb mich an? Darf ich mir's selbst gestehen?

O, Herz! beschön'g' es nicht, neun' es beim Namen!

Die Rache war's — wie du sie auch verhüllt!

# Bweiter Auftritt.

Der Ronig. Arias.

König.

Du kommst zurück? Nun, welche Botschaft bringst bu? — Nein, rebe nicht! laß einen Augenblick

**!**!!

Mich noch der Hoffnung hingegeben sehn: Der blut'ge Same, den ich ausgesä't, Er seh verweht und werde Frucht nicht bringen.

Arias.

Mein königlicher Herr, ich kam zu spät. Geschehen ist, was Ortiz ward befohlen; Der Mann kennt Aufschub nicht in seiner Pflicht. Kaum daß die Stufen er herabgestiegen An des Palastes Schwelle, sührt ein Zufall Don Bustos ihm entgegen: Augenblicks Ersolgt' der Zweikampf und Tabera siel.

König.

Entsetzlich! — O verberbliches Geschick! Unzeit'ge, seile Dienstbestissenheit, Die ein voreilig ausgesprochnes Wort, Ja den Gedanken schon umschafft zur That!

Arias.

Bon den Alkalden bald zur Haft gebracht, Ik Ortiz dem Gericht nun übergeben. Die That bekennt er offen, doch den Grund Berweigert er zu sagen und erwartet Mit sestem Sinn des strengen Rechts Entscheidung.

König.

Er ist ein Mann, ber mit ber Pflicht nicht handelt, \* Und sein Bewußtseyn gibt ihm Kraft und Muth.

D war', wie feines, mein Gewiffen rein!

Arias.

Don Fernan war im Hause des Tabera Und gegenwärtig, als man Ortiz brachte. Bon ihm ersuhr ich, was ich dir erzählt.

## Dritter Austritt.

### Borige. Don Ribera.

Ribera,

Ich komm', o Herr, um bir Bericht zu geben — König.

Ich weiß die That. — Ist Ortiz schon verhört? Ribera.

Er ist's, und sein Bergehn hat er bekannt. König.

Und führt er nichts, sich zu entschuld'gen, an? Ribera.

Er nennet keinen Grund; doch sagt er stets: Daß er gehandelt als ein Mann von Ehre. König.

Ward er gereizt durch Bustos — hat ein Andrer Ihn zu der That bewogen? — sagt er nichts? Libers.

Er weint um Bustos, nennt ihn seinen Freund, Nennt Bruder ihn, wehklagt, sagt, er sen Lain, Kain von Sevilla, der den Abel schlug; Doch läugnet er, die That sep ein Berbrechen.— Daß noch ein Andrer wisse um die Sache, Gesteht er ein, und dieser könne reden, Wenn's gut ihm dünkt, und das Geheimniß lösen; Er aber werde schweigen dis in's Grab.

König.

Geht, sprecht ihm zu! Sagt ihm, er möge reben, Er möge ohne Rücksicht affenbaren,

Was ihn entschuldigt. — Wer der Mann auch sep, Wie hoch er stehe, ja, wär' ich es selbst, Er soll ihn nennen, nennen ohne Schen!
Sogt ihm, daß mir sein Leben werth, und doch, Wenn er beharrt' im Schweigen, müsst er sterben!
Schent er sich aber, vor Gericht den Mann Zu nennen, wohl! — so thu' er's in geheim, Vor mir allein; ich sichr' ihm sein Geheimniß, Falls eine Ehrensache ihn bewogen,
llub ist es möglich, wünsch' ich ihn zu retten.

Ribera.

Ich gehe beinen Auftrag zu vollziehn; Doch wenig Hoffnung heg' ich des Gelingens. Er wilnscht den Tod und zagt nicht für sein Leben.

(Geht ab.)

### König.

Dieß sind die Folgen eines einz'gen Unrechts!
Blut ist gestossen, ist's durch meine Schuld,
Und teine Reue gibt der todten Hille
Den Athem wieder, der sie einst belebt! —
Zu neuem Zwiespalt sühl' ich mich gerissen.
Es hängt das Schwert ob einem edlen Haupte,
Ein Mann, wie keinen zweiten ich gesehn,
Untadelhaft, Borbild der Ehr' und Treue,
Soll sallen, weil er seine Pflicht gethan,
Und sällt er nicht, so muß ich die Gewaltthat
Bor ganz Sevilla öfsentlich bekunden! —

(3u Arias.)

Die Schuld tragt Ihr! — O, hätt' ich Entem Rathe, Dem unheilbringenden, mich nicht vertraut! In Taumel ward ich eingewiegt; die Wünsche, Die kaum in meiner Brust gekeimt, gezeitigt Durch Hoffnung leichten, sicheren Gelingens! — So steh' ich nun, von einer Schuld befangen, Und weiß nicht Rath, der zweiten zu entstiehn!

# Vierter Auftritt.

Borige. Don Berej.

Perez.

Donna Estrella von Tabera harrt Im Borgemach und bittet um Gehör. In Trauer eingehüllt kam sie zum Schloß, Und eine Menge Bolks begleitet sie, Das vor den Thoren des Palastes blieb, Erwartungsvoll des Ausgangs dort zu harren. König.

Sie tomme. Last sie ein. — O welche Stunde! (Perez geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

porige. Eftrella in tiefer Trauer. Sie Iniet.

Rönig.

Erhebt Ench, Donna! Stehet auf vom Boben. Eftreila.

Nicht eher, Herr, bis meiner Bitte Ihr Gewährung wollt verleihn. König.

Donna Tabera!

Richt Euch ziemt biese Stellung; — stehet auf! Bas wünscht Ihr?

Eftrella (fteht auf).

Hober Herr! ich bin verwaist; Doch einen Bruber hatt' ich — ach, ich hatt' ihn! — Det Schutz mir war an meiner Eltern Statt. Richt preis' ich seinen Ruhm. Sevilla kennt ibn; Doch wie er mich gelieht, weiß nicht Sevilla, Richt seine Zärtlichkeit hat es gekannt! — Ih war ihm Alles! — Er war unvermählt, Und nichts bat er geliebt noch außer mir. Als ihn, ben Mörder, der ihn hat erschlagen. Ein alt Gefetz, im Brauch bis biese Stunde, Gibt in die Hand bes nächsten Anverwandten Das Haupt des Schuldigen: er kann verfügen Rach freier Schaltung über ben Berbrecher, Sein Blut vergießen, wenn es ihm gefällt. Kein Einspruch gilt, benn Richter ist allein Dann ber Beleibigte und, sich zum Troste, Darf an gerechter Rache er sich laben! — Dieß Recht begehr' ich! Und wo nicht Ihr selbst Die alte Satzung anzutasten meint, Den Abel von Sevilla fränkt in mir, Benn, was Gesetz ist, Ihr verweigern wollt Der schwer Berletzten, so gewähret mir, Bas mir das Recht gewährt. Ihr gebt nichts, Herr, Als was, ohn' Unbill, Ihr nicht könnt entziehn. Sancho Ortiz de las Roellas gebt In meine Hand, benn Er, Er ist ber Mörber!

König.

Nicht tabl' ich Euren Schmerz, Donna Estrella! Glaubt mir, es sühlt mein Herz ihn tief mit Euch. Was Ihr begehrt zu Recht, kann ich nicht weigern; Doch sieht ja Mitleid schönen Seelen wohl. Der Frauen Perzen dürsten nicht nach Blut; In ihrem sansten, weichen Busen wohnt Erbarmen, das mit milbem Kindesblick Durch Thränen lächelt. — Darum bitt' ich Euch: Wie schwer verletzt, schont Ortiz von Roellas.

Eftrella (für fic).

Der König spricht für ihn? Das nimmt mich Wunder! (Laut.)

Noch liegt die Leiche Bustos unbeerdigt, Sie fordert, daß man, rächend, ihr in's Grab Den Mann geselle, der ihn schlug.

König.

Und bennoch

Bitt' ich um des Verbrechers Leben Euch. Eftrella.

Wenn Eure Hoheit mir mein Flehn verweigert, Dann bin ich hülflos, benn ich steh' allein! Thut es, wenn also Euer Wille, Herr; Doch nimmer findet, bessen sevb gewiß, Sevilla's Abel diesen Spruch gerecht, Der das Gesetz verletzt und Unrecht schirmt.

König.

Nie treffe solcher Borwurf mich verbient! Eftrella.

Er trifft Euch, wenn zu eines Frevlers Gunst, Zu einer Waise Nachtheil und Beschäd'gung

Ihr die nralte Satzung wollt vernichten. Bo sind' ich Aermste Schutz, wenn nicht bei Euch? Berlassen bin ich von der ganzen Welt, Und niemand spricht für mich als meine Thränen, Des heil'gen Rechtes Stimme und mein Unglück.

König.

Mm wohl, so sep's, weil Ihr es also wollt.
(Schreibt.)

Rehmt diese Zeilen und den Siegelring. Berfügt Euch nach Triana, zeigt ihn vor Zusammt der Schrift, die den Besehl enthält, Euch Ortiz von Roellas auszuliesern.

Efrella.

34 banke Eurer Hoheit.

König.

Gehet hin

Und thut, wie Euch gefällt. — So Mild' Ihr übt, Ift Ortiz frei; doch übergebt Ihr ihn Dem Blutgerichte, spricht's nach dem Gesetz. Auch dieses Eine noch erwäget wohl: Es schwebt ein Dunkel über Ortiz That; Spräch' er ein Wort, wer weiß, träf' ihn die Schuld. Estrella (für sich).

Des Königs Reben — und Don Sancho's Schweigen —? Golt! — welche Ahnung fliegt mir durch die Brust! Könsa.

Ihr schweigt? — Wohlan! so thut, was Euch gefällt. Bergießt des Aermsten Blut. Es seh' die Welt Erstaunt, in Euch zum Widerspruch vereint Rachgier'ge Härte, dort, wo Milbe scheint! Ach, Ortiz! wie beklag' ich Dein Geschick!

Den Himmel selbst, Estrella, straft Ihr Lilgen, Der Sanstmuth leuchten ließ aus Eurem Blick, Da Grausamkeit Ihr bergt in Engelszilgen! Estrella.

Was mir, o Herr, zu thun geziemet, weiß ich, Don Bustos ward von Mörderhand getroffen, Noch stehen seine Wunden blutend offen, Er war mein Bruder — und Tabera heiß' ich.

(Geht ab.)

### König.

Sie geht. — O wie so reizend, selbst im Zorn!
Die eble Gluth, die ihre Wange färbt
Mit des gerechten Unmuths dunklem Roth:
Sie zeigt den Abel der Gesinmung kar;
Doch Sancho Ortiz, dir bringt sie den Tod! —
Als ich dein Loos in ihre Hand gegeben,
Da hosst' von ihrem Mitseid ich dein Leben;
Nun seh' ich, daß mein Hossen eitel war
Und sürchte Alles! Nein, so dars's nicht sehn. —
Wie rett' ich ihn? — So sprich! — Was stehst du stumm?
Nie sehst' es sonst dir je an schnellem Rath,
Wo er zum Unheil sührte; gib ihn jetzt,
Nun Wir zum guten Ausgang ihn bedürfen.

### Arias.

Ich eile nach Triana, hoher Herr, Und hindre, was zum Nachtheil kann geschehen. Noch liegt ein Mittel in der Richter Spruch; Leicht ist, daß zu des Urtheils Milderung Das Borwort deiner Hoheit sie bewege.

Könia.

Co gehe. Bring' die Botschaft mir jurid:

Ortiz seh frei, damit ich leichter athme! Em Unheil ist geschehn durch meine Schuld, Laß nicht ein zweites zu dem ersten kommen! (Axias geht ab.)

## Der König (allein).

Und doch, wenn Ortiz schweigt —? Der stolze Sinn Estrella's Rache heischt —? Die Richter richten Rach des Gesetzes unverrischtem Ausspruch —? Was soll geschehn? soll ich mich selbst verklagen —? Wohin ich blicke, überall ist Nacht! Rein Psad zu sinden! — Send', o ew'ge Macht, Mir einen Lichtstrahl, zünde beine Kerzen! Der angstersüllten Seel' ein Mittel spende, Daß sie genese und der Zweisel ende! Versöhne mich mit meinem eignen Herzen!

(Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Gefängniß im Schlosse zu Triana.

Don Ortig. Don Arias.

### Ortiz.

Ich bank' Euch, Herr! Ich seh', Ihr meint es gut; Doch kann ich Eurem Rath nicht solgen. Einer weiß Den Anlaß meiner That, nur der kann reden; Doch spricht er nicht, nun denn — so schweig' auch ich. Doch wolle Gott nicht, daß, um mich zu retten, Auch nur ein Wort von seinen Lippen komme, Das er bereuen könnte! Richt um mich Mag er bekümmert sehn; wenn das Geheimnis Ihm nützen kann, mir ist der Tod erwänscht: Wie einen Bruder brikt' ich ihn an's Herz!— Dieß Eine sagt dem König, wenn Ihr wollt; Was ich gethan, war recht, und darum that ich's, Und weil ich Ortiz heiße, thu' ich recht! Um recht zu thun, hab' ich ein surchtbar Werk Bollsührt, vor dem mein eigner Busen schaubert! Ein Andrer thät' es nicht; ich hab's gethan, Ein Andrer aber— nun— heißt auch nicht Ortiz. Was noch zu thun, bei Gott, ist keine That Zu nennen— Geht und meldet das dem König.

### Arias.

Doch sepb gewiß, Don Ortiz, glaubt es mir, Der König wünschet Eure Rettung. — Sprecht, Sagt Euern Richtern nur ein einz'ges Wort, Sagt, daß dem König Ihr vertrau'n, Nur ihm den Anlaß Eurer That wollt nennen, Und Ihr sepb frei.

Ortiz.

Ich bleibe gern gefangen. 7 3

Arias.

Die That ist Größe nicht, sie ist Verzweiflung. Ortiz.

Nennt sie, wie's Euch beliebt! Ihr seht mich ruhig. — Als mir zu handeln ziemte, handelt' ich; Nun ziemet mir zu schweigen, und ich schweige, Wenn der nicht redet, der allein es dark.

Lest most!

### Arias.

Lebt wohl! Ihr habt ein Herz von Stahl! Ortiz.

Und dennoch blutet es!

(Arias geht ab.)
Ortiz (allein).

Was will ber König? Barum versucht er mich und heißt mich reden, Indeß er selber schweigt? Bou welchem Werthe Muß das Geheimniß sepu, daß er sich scheut Zu sagen: ich befahl!? — Um Hochverrath Erlitt Bustos ben Tob, und Hochverrath Bär's, wenn ich spräche, wo ich schweigen soll. — Mich retten will ber König, bas ist flar; Doch werd' ich rein nicht stehen vor der Welt, Benn ich aus Gnaben lebe, nicht aus Recht. Auf einem Umweg möcht' er mich befrei'n, Den geh' ich nicht. Und ba es so gefligt Das Schickfal, daß ber König anders nicht Mir helfen tann, als wenn er sein Geheimniß Preis gibt = was Gott verhitte! — will ich sterben, Wie ich gelebt: ein würdiger Bafall; Denn im Gehorchen nur fleht meine Ehre! Er aber ift ber König, er gebietet, Und einst bem Himmel geb' er Rechenschaft Und jenem böhern König über ihm!

## Biebenter Auftritt.

Ortig. Eftella verfchleiert

Ortiz.

Estrella! — Himmel!

Efrella (fic entfchleiernb).

Ja, Don Sancho Ortiz!
Ich bin Estrella, bin's, Tabera's Schwester. —
Zwar sollt' Euch bieses Auge nicht mehr sehn,
Euch, ber mir Alles nahm; auf Einmal Alles!
Richt Mitseid wollt' ich siben an bem Haupte
Bon Bustos Mörber! Noch vor wenig Stunden
Dacht' ich sein ebles Blut burch Euern Tod
Zu sühnen, seine Rächerin zu sehn;
Nun bent' ich anders. — Lebt, und geb' Euch Gott
Beglückt're Tage, als die meinen sind!

Ortiz.

Gab's benn für mich noch Freude auf der Welt? War solch' ein Augenblick mir noch beschieden? Nicht dich zu sehen war ich mehr gewärtig! Und nun, am Grabesrand erblick' ich dich, Bernehme beiner Worte süßen Alang, Den wohlbekannten Tönen horcht mein Ohr, Und so noch einmal leb' ich in Entzücken, Da schon des Todes Schauer mich erreicht! — Run sterb' ich freudig, sasse deine Hand, — Und wenn auch nicht an gottgeweihter Stätte, Ob auch kein heil'ger Nund den Segen spricht:

Bermähl' ich mich mit dir vor Gottes Antlitz, Und so, Estrella, als bein Gatte sterb' ich.

## Efrella.

Bleib' Euch noch lang des Todes Stunde sern! — Geht, Sancho, Ihr seph frei, nichts hält Euch mehr. Die Pforten dieses Schlosses thun sich auf Und niemand hemmet Eure Schritte. — Geht! Doch Eines bitt' ich: meidet diese Stadt, Denn nicht ertragen kann ich Euern Anblick.

Ortiz.

Beh' meiner Seele!

### Eftrella.

Seht; nicht zürn' ich Euch. Und wenn Ihr Trost bedürft auf Eurem Weg, Und Euch Estrella's Neigung trösten kaun, Nehmt sie mit Euch! Nehmt mit in Euer Unglück, Bas der Bernichteten noch übrig blieb.

### Ortiz.

D, meine Stella! Wie? Du hast bein Herz Micht von Don Bustos Mörder abgewandt? Du hast noch Worte, Huld, Erbarmen, Liebe kür den unsel'gen, blutbesleckten Ortiz?

### Eftrella.

So ist es, wie du sagst. Das macht mich beben, Das ist mein Athem! — Alles weiß ich, Sancho, Und schweige so wie du. — Dich, surchtbar Schicksal, dich nur klag' ich an, Dich nenn' allein ich schuldig, Keinen sonst!

Ortiz.

Du zweiselst nicht an mir?

### Efrella.

Renn' ich bich nicht?

Der gähe Schmerz verwirrte mir das Urtheil; Nun ich besonnen din, nun seh' ich klar. — O, jeden Tropsen von Don Bustos Blute Mit einem Leben hättest du erkaust, Das weiß ich wohl, und darum din ich hier. Es war mein Schicksal! — Thaten sind gescheh'n, Wenn auch in solcher blut'gen Absicht nicht, Die Blut nur konnte sühnen, Bustos Blut! — O weh! ich schaubre! — Weh! — Genug davon! — — Berlasse dieß Sesängniß, lebe wohl! Sieh nie mich wieder; aber denke mein, Die dir die Nächste blieb in dieser Welt, Wo du auch sep'st, die einst der Tod uns scheidet.

Ortiz.

Das wird er bald! — Und weil es also ist, Und nah' die Stunde und das Wiederseh'n Entfernt, — so laß ein langes Lebewohl Dir sagen!

Efrella.

Ortig!

Ortiz.

Wittwe wirst bu bald,

Noch eh' bu Gattin bist geworben.

Eftella.

Ortiz!

Ortiz.

Laß meinem Schickal mich, bu änderst nichts! — Nicht fliehen werd' ich, auch begnabigt nicht Will ich aus dieses Kerkers Mauern geh'n, Wenn ich sie rein bewährt nicht kann verlassen. Rechtsert'gen muß ein Andrer meine That, Und anders nicht nehm' ich mein Leben an. Estella.

D, nimmermehr! — Nein; Sancho, du mußt leben, Aus Mitleid leben, leben, daß ich lebe! — Bist du auch fern von mir, getrennt auf ewig, Beiß ich nur, daß du lebst! — Wo es auch sep! Ich will dich ja nicht sehen! mir gentigt, Bem nur auf dieser Welt ich dich noch weiß.

Orti3.

Ich muß, Estrella! fühle, daß ich muß! Estrella.

Du hast mich beine Gattin erst genannt. Ich bin's! So hab' ein Recht ich auf bein Leben. Darst du die Gattin so zur Wittwe machen? Es ist ein Frevel! Nein, du darfst es nicht! (In Thranen ausbrechend.)

Du töbtest alles, alles, was dich liebt! Ortiz.

In, weine, weine, Stella! wein' um mich! Embehren will ich beine Thränen nicht;
Doch zeig' Estrella selbst im Schmerz sich start! —
Du weißt, ich bin ein Krieger: — 's ist kein Tag,
Der Kampf nicht bringen kann. — Wenn ich, bein Gatte,
Nun morgen auszieh', wie's mein Amt gebeut,
Dem Feind entgezen, und ein maurisch Schwert,
Sich Ruhm erwerbend, mir das Leben raubt:
Bist du dann Wittwe nicht? rasst dann der Tob
Mich nicht dir von der Seite, so wie jest? —

Und wenn bann Ortiz's Weib, Tabera's Schwester,
Sich schwach bewiese vor Sevilla's Frau'n,
Ihr Loos nicht würdig trüge, wie's ihr ziemt,
In Schmerz verginge, weil für seinen König
Ihr Gatte siel, wie's seine Pflicht gebot:
Im Grabe regte sich Don Bustos Leichnam,
Und Ortiz's Asche hätte keine Ruh.
Dent': also sey's. — Ich sall' in meiner Pflicht,
In Sp's auch kein Schwert der Mauren, das mich töbtet!
Estrella.

Auch bich verlieren? Rein, ich trag' es nicht. Ortiz.

Richt also, meine Stella! Rein, das sollst du nicht! Ist alles, wenn ich scheide, dann geendet? Leb' ich denn nicht in deinem Herzen sort? Wer im Gedächtniß seiner Lieben lebt, Ist ja nicht todt, er ist nur sern. — Todt nur Ist, wer vergessen wird; ich aber werde, Ich weiß es, nicht vergessen sehn von dir — Und nech von einem Zweiten, der nich kennt.

Ekrella.

## D, Sande! Sande!

Ortiz

Die Pallen meiner Wohnung sind geschmädt:
Sie sollten beut zwei Glückiche umfangen,
Du solltest einzieh'n in ein sestlich Hans,
Als Ortig's Braut, Sevilla's Stotz und Jier.
Daß dieser beut'ge Tag mein Leben endet,
Sieh, theure Stella, sieh, das sreut mich sehr! —
Kein Transrtag, ein Festung soll er dieden! —
Riemand berühre dieser Wände Schund,

Auch wenn ich nicht mehr bin, laßt sie wie jetzt. Die Kranze, bie fich um bie Saulen schlingen, Den Balbachin umwinden, laft fie prangen, Auch wenn sie buftlos schon und welk geworden. Tabera's Bilb und beines bangen bort, Ich wünsche, daß das meine, zugesellt Als brittes, neben beinem möge hangen. Auch neben ihn, bitt' ich, laßt mich begraben, So ruh' ich noch im Lob an seiner Seite, Bie ich im Leben ihn umsangen hielt; Und beibe werben wir mit Geisterbauch Die Seele mild und liebend bir berühren. — Und nun, Eftrella — tomm' an meine Bruft. Las meine Lippen auf ben beinen ruhn, Die treuen Berzen an einander schlagen, Und mit dem letzten, langen Kuß — uns scheiden! Efrella.

Stern meines Lebens!

, (Sie fintt in feine Arme.)

Ortiz.

Mag er untergehu!

Eftetla.

Rein Sancho!

Ortiz.

Meine Braut! — Auf ew'ges Biebersehn. (Sie halten fich umschlungen.) Und wenn bann Ortiz's Weib, Tabera's Schwester, Sich schwach bewiese vor Sevilla's Frau'n, Ihr Loos nicht würdig trüge, wie's ihr ziemt, In Schwerz verginge, weil für seinen König Ihr Gatte siel, wie's seine Pflicht gebot: Im Grabe regte sich Don Bustos Leichnam, Und Ortiz's Asche hätte teine Ruh. — Dent': also sep's. — Ich sall' in meiner Pflicht, Ist's auch tein Schwert der Mauren, das mich tödtet!

Auch bich verlieren? Nein, ich trag' es nicht. Ortiz.

Nicht also, meine Stella! Nein, das sollst du nicht! Ist alles, wenn ich scheibe, dann geendet? Leb' ich denn nicht in deinem Herzen sort? Wer im Gedächtniß seiner Lieben lebt, Ist ja nicht todt, er ist nur sern. — Todt nur Ist, wer vergessen wird; ich aber werde, Ich weiß es, nicht vergessen sehn von dir — Und noch von einem Zweiten, der nich kennt. Ekrella.

### D, Sancho! Sancho!

### Ortiz.

Die Hallen meiner Wohnung sind geschmickt: Sie sollten heut zwei Glückliche umfangen, Du solltest einzieh'n in ein festlich Haus, Als Ortiz's Braut, Sevilla's Stolz und Jier. Daß dieser heut'ge Tag mein Leben enbet, Sieh, theure Stella, sieh, das freut mich sehr!— Kein Trauertag, ein Festlag soll er bleiben!— Niemand berühre dieser Wände Schmuck, Auch wenn ich nicht mehr bin, laßt sie wie jetzt. Die Kränze, bie sich um bie Säulen schlingen, Den Balbachin umwinden, laßt fie prangen, Auch wenn sie buftlos schon und welk geworden. Tabera's Bild und beines hangen bort. Ich wünsche, daß das meine, zugesellt Als brittes, neben beinem möge hangen. Auch neben ihn, bitt' ich, laßt mich begraben, So ruh' ich noch im Lob an seiner Seite, Bie ich im Leben ihn umfangen hielt; Und beibe werben wir mit Geisterhauch Die Seele milb und liebend bir berühren. llnd nun, Estrella — komm' an meine Brust, Las meine Lippen auf ben beinen ruhn, Die treuen Herzen an einander schlageit, ' Und mit bem letzten, langen Kuß — uns scheiben! Eftrella.

Stern meines Lebens!

(Sie finkt in feine Arme.)

Ortiz.

Mag er untergehu!

Estella.

Mein Sancho!

Ortiz.

Meine Braut! — Auf ew'ges Wiebersehn. (Sie halten fich umschlungen.)

The Arms of Break date of the Artis

ំខ្លែ ស្រាប់ផ្សារ ប្រធានស្រាប់ទី មាន ស្រាប់

# Fünfter Anfzug.

1

Bemach im toniglichen Balafte.

## Erster Auftritt.

Der Ronig. Don Arias.

### König.

Er will nicht, sagst bu? — D, ich wußt' es wohl! Stumm wird er bleiben und zum Tobe gehn. -Etrella übergibt ihn bem Gericht, Sein Artheil weiß ich, seine Richter werben de ohne Rudficht iprechen. Ehrenmanner Sind diese Sevillianer! ja, sic sind es, 3ch habe kennen fle gelernt. — Was soll ich thun? — Bei meinem Gott! Roellas barf nicht fterben; An einer Schulb trag' ich schon schwer gemig! Arias.

Bift bu nicht Herr? Laß seine Richter kommen, Ertläre bich, gib keinem Zweifel Raum, Und willst bu ihn erhalten, sprich es aus!

### Aönig.

Bo bleibt Sevilla's Recht, wenn ich's verletze? Richt ich, der Richter Spruch muß ihn befrein.

Arias.

So laß ihn bem Gericht. Wenn es erfährt, Daß du sein Leben willst gerettet wissen, Meinst du, es werde nicht zu milberm Spruche Durch beine Wünsche sich bewegen lassen?

König.

Ia, ich versuch's! — Laß die Alkalden kommen. Ich libergeb' ihn dem Gericht. Ich will Dem alten Borrecht dieser Stadt Ju nah' nicht treten. Wohl, so mögen sie Rach Form des Rechtes über ihn erkennen! Nicht ungeahndet bleibe seine That, Doch laut' ihr Ausspruch auf Berbannung nur, Und nicht auf Tod. — Auf solche Art geschieht Dem Recht genug und Ortiz bleibt am Leben. Laß die Alkalden kommen.

Arias. Ungefäumt

Beruf ich sie.

(Geht ab.)

Der könig (allein).

So, freilich, kann's geschehn!

Der Ausweg kann ihn retten und er schlichtet

Ingleich jedwede Rücksicht dieses Falls.

Auch nicht beklagen kann Sevilla sich,

Daß ich den Schuldigen dem Recht entzogen.

Berbannung an die Grenze meines Reichs

Nenn' ich die Strafe; Optiz neunt sie Lohn,

# Bweiter Austritt.

Der Ronig. Der Page. Rachber ber Caftellan

Page.

Der Castellan vom Schlosse zu Triana.

König.

Laß ihn erscheinen.

(Der Bage geht ab.)

König (allein).

Welche Nachricht bringt er? 🖰 🧮

Der Caftellan tritt ein und tniet.

König.

Was willst bu, Castellan? — Erhebe dich!

Cafellan.

Hier diesen Ring bring' ich zurück, o Herr,
Den stir den deinen ich erkannt am Zeichen;
Auch diese Handschrift acht' ich sier beine.
Wit beiden nahte ein verschleiert Weib
Und sorderte, daß Ortiz von Roellas
Ihr überliesert werde. Zur Beglaub'gung;
Daß dieß dein königlicher Wille sep,
Sab sie mir Brief und Ring. Da bilinkte mich,
Nicht serner dürst' ich zweiseln und es zieme

## König.

Du thatest recht. — Was trug sich weiter zu? Castellan.

Ich ließ sie ein in des Gefangnen Zimmer Und hielt mich in der Näh! — Nach langer Zwiesprach Sah ich die Thüre öffnen, und verschleiert, Wie sie genaht, entfernte sich die Dame, Die ich erkannt sür Stella von Tabera. Don Ortiz aber heitrer wie zuvor, Bereitet sich zum Tode, den er wünscht. König.

Ich weiß genug! Geh, kehre nach Triana. Ich will Don Ortiz sprechen, führ' ihn her; Doch ohne Aufsehn, hörst du? In geheim. (Der Castellan geht ab.)

Konig (allein).

Oriz ist noch gefangen zu Triana?

So hat Estrella ihn noch dem Gerichte
Richt übergeben? Wie erklär' ich das?
Auch nicht befreit, — wie wär' er soust im Kerker
Und nicht befreit, — wie wär' er soust im Kerker
Und sichte sich zum Tode zu bereiten? —
Run, wie's auch sep, der richterliche Ausspruch,
Gemildert auf Berbannung, löst den Knoten
Und bringet Allen Ruhe und Befried'gung.
So mach' ich gut, was gut zu machen ist:
Ich rette Sancho Ortiz, und Estrella
Bermähl' ich einem Granden meines Hoses. —
Estrella! ach, Estrella! — Schweig', o Herz!
Laß nicht auss Neue dich die Gluth berühren
Bon diesem unheilbrinzenden Gestirn!

# Dritter Auftritt.

Der Rönig. Don Ribera. Don Gnama

### Ribera.

Du siehst uns hier, o Herr, wie du besahlst, Gewärtig, beinen Willen zu vernehmen.

### Rönig.

Ich wollt' Euch sprechen, ja! — Des Ortiz Sache Liegt mir am Herzen. Wie die That sich zeigt, Und in Betracht des wohlverdienten Ruhmes, Den sich der Mann erward, möcht' ich mit Glimps Und aller, Ricksicht ihn behandelt sehn, Die des Gesetzes milbeste Erwägung In solchem Fall gestattet.

### Ribera.

Abgeschloffen,

D königlicher Herr, ist das Berhör Des Sancho Ortiz, und zum Spruche reif. Klar ist die That und durch den eignen Wund Des Thäters anerkannt.

## König.

Die That? — nun jak

Ihr sagt, die That sey klar — ich geb' es zu; Allein der Antrieb? — Nehmt darauf Bedacht — Der ändert viel — der Antrieb nur entscheidet.

### Suzmann.

Ja, Herr, vor Gott! — Der richtet die Gewissen; Wir aber, arme Erbenrichter, richten Nur das Berbrechen. — Darum will ich hossen, Dem Manne, dem ich schweren Herzens heut Den Stab muß brechen, weil ich schulbig ibn Erlannt, ihm werd' ein milb'rer Urtheilsspruch Im himmel werden.

### . Lönia.

Soll Gerechtigleit

Den Grund ber Schuld nicht messen? ftraft fie gleich? Das schwerfte wie bas leichteste Bergehn?

Ribera.

Den Grab ber Strafe, Herr, mißt bas Besetz. Aönig.

Doch gibt es fein Gefet für alle Falle. Ausnahmen gibt es, wo besondre Rücksicht Berbient ber Angeklagte. Wer im Zorn Den Degen zieht und seinen Feind burchbobrt, Ift er bem Frevler gleich, beg bose Tilde Mit Vorkebacht ihm heimlich Gift bereitet?

Guzmanu.

Berhüt' es Gott, daß man sie gleich bestrafe! Könia.

Aecht, Pedro Guzmann! Ganz benk' ich wie Ihr! Ein Zweikampf ist nicht wie geheimer Mord Am Schuldigen zu ahnden. Fälle gibt's, Boschnell die Ehre zu den Waffen greift; Bo war' ein Spanier, ber fäumen könnte?

Guzmann.

So ist es, hoher Herr! Der Mauergrund, Der das Gebäude trägt von Spaniens Ruhm, Es ist die Ehre. — Ein Gesetz besteht: Der Ebelmann, bem eine Schmach geschieht Bom Gegner, soll von seines Herrengschabe Bum Zweikampf sich Genehmigung erbitten.

Und Ort und Zeit bestimmt bie Majestät; ` .: ::: *'* Und wie bes Kampfes Ausgang sich entschelbe, # . . . : Die Rämpfer ziehen unbeschwert von bannen. Doch wer ben Gegner greift mit eigner Hanb. Am Bart ibn zieht, ibn schlägt iti's Antlit, ja, Wer nur am Rieid ihn pactet, ber'ift ehrlos, Richt minber ber, so Meuchelmord begeht. Sein Nam' ift bin und er verliett bie Banb. Bevor bas Leben ihm genommen wirb. So ist auf seines Degens Macht gestellt Des Spaniers Ehre und sein Leib geschitzt Bor freveler Betastung; — boch wer felbst Sich Recht sucht mit ben Waffen, obtie Fug', Und nicht ermächtigt burch bes Königs Gnabe. Der stirbt bes Tobes, wenn bas leben er Geraubt bem Gegner, und bieß ift, o'herr, Der Fall bes Cancho Ortiz.

König.

Ihr habt Recht;

Doch gibt es Fälle, die das Urtheil milbern.

Nicht ungeahndet bleibe das Verbrechen,

Dem Recht sep volle G'nüge, und so dächt' ich,

Berbannung wäre hier die wahre Strafe,

Bemessen nach dem Grade des Vergehns.

Du bist es, Herr, ber hier allein entscheibet; In beiner Hand liegt Sancho Detiz's Schickfal. Sprichst du ihn frei, so ist er's Augenblicks, Und niemand wird den Weg der Mitde sperreir. Du gibst auf Erden keinem Rechenschaft, Richt nur das Recht allein, Herr — auch die Gnade! Darum, wenn du besiehlst, so seh Berbannung Ihm statt dem Tode zuerkannt; ja, ganz Besteit von Strafe kamist du ihn entlassen.

König.

Rein, nein! nicht frei. Berbammung statt dem Tode! Seht, treue Diener, ich verhehl' es nicht: Ich schäße Sancho Ortiz! könnt' es sepn, Möcht' ich ihn gern erhalten.

Mibera.

Wenn er firbt,

Bei Gott, so stirbt ein Mann von seltnem Werthe.

König.

Das mein' auch ich; nur Wen'ge sind ihm gleich.
Er war ein Muster für des Landes Abel.
Bird so ein Mann dem Saterland entrissen,
Ist's eine Wunde, die so bald nicht heilt.

Guzmann.

Mir geht er nah', als wär's mein eigner Sohn; Denn eine Säule währ er bieser Stadt.

Kinty in lat , Smar I -, I - !

Beil nun sein Tob ein wirklicher Berlust Für alle, und zumeist siese Stadt, Auch sein Vergehn nicht von so frevler Art, Daß es die Milbe mit zum Frevel machte, So laßt sie euern Ausspruch beiten. — Geht, Und alles wohl erwogen, sprecht das Urtheil.

Gugmann. Ber Ber Der find the

sunday managang, who is to be to have bridge

grande To the relation of the control of the control gulf

Ja!

Wir?

#### Ribera.

Was wir vermögen, treulich soll's geschehn, Und mahnt' uns nicht dein königliches Wort, Das eigne Herz würd' uns zur Milbe treiben. (Die Alkalben geben ab.)

### Der König (allein).

Sie sind gewonnen! Ortiz ist gerettet! -Was ware wohl, im Guten wie im Bofen, Das zu erreichen nicht ein freundlich Wort, Der Könige vermöchte? — 's ift gelungen! — Das aber ift bie Strafe meines Unrechts, Daß, selbst um recht zu thun, ich nicht vermag Den g'raben Weg zu gehn und auch zum Guten Mit Arglist erft bie Bergen muß bewegen. 2002 Bwar weiß ich wohl, daß ich aus freier Macht Don Ortiz kann begnab'gen, wenn ich will; Doch so ist's besser. — Don Tabera's Freunde, Estrella's Recht, bas laut um Rache schreit, Ja selbst bas Bolt, bas biesen Bustos liebte, Und bas, gerühret burch ber Schwester Schmerz Und ihre Thränen, mit den Tod verlangt Des armen Sancho: würden biefe Stimmen Mich nicht verbammen? — Doch wenn bas Gericht Sich felbst zu milb'rem Urtheilsspruch bekennt, Ift meine Milbe nur Gerechtigfeit. -Mein Aug' ift naß! - D, eine beiße Thräne; Mein ganzes schweres Unrecht brennt in ihr. Bu spät für bas Geschehene! — Bergebens! Doch bleibe jene erste blut'ge That, Beim bochsten Gott! - Die einz'ge meines Lebens! Lag meines Bufens tief verschloss'ne Qualen,

Die bittre Rene, die mein Herz zerfleischt, laß sie, Tabera, meine Schald bezahlen!

# Vierter Auftritt.

Der Ronig. Don Gugmann. Don Ribera.

Aönig.

Ihr bringt bas Urtheil wir zur Unterschrift? Bo ist's?

Ribera.

Hier, hoher Herr!

Abnig.

Last mich es sehn! (Liest.)

"Nach des Roellas eigenem Geftändniß — Beschließt die Audienza dieser Stadt — Auf öffentlichem Platze zu enthaupten — Gezeichnet vom Gericht." — Seyd ihr von Sinnen? Ift dieß der Ausspruch, den ich euch vertraut?

Gnzmann.

Tob lautet bas Gesetz — so auch bas Urtheil. Du weißt, wir schwören einen heil'gen Eid, Bevor wir richten, ohne Lieb' und Haß, Riemand zu Gunst noch Ungunst, Kares Recht Zu sprechen ohne Ansehn der Person. Deß eingedent, nach reislicher Erwägung Des gegenwärt'gen Falles, sanden wir: Rein andres Urtheil sey uns hier erlaubt.

König.

Ist bieß die Rücksicht, die ich euch empschlen? Die ihr mir angelobt?

Kibera.

Wir nahmen jebe, Die uns verträglich schien mit unsrer Pflicht.

Sugmann.

Nicht unfre Wilnsche durften hier entscheiben; Beschränkt durch das Gesetz ist unsre Macht, Und fest gebannet zwischen Ja und Nein. Wir dürfen Recht nur sprechen, nicht begnad'gen, Die Gnade ziemt dem Könige allein.

Aönig.

Ihr thatet wohl! Nehmt meinen Dank bafilt, Und Heil ber Stadt, die solche Richter hat!
(Für fic.)

So muß benn alles heute mich beschämen? Nein, diese großen Seelen um mich her, Nicht länger sollen sie mich schwach erblicken!

# Fünster Auftritt.

Borige. Der Page. Dann Donna Garella.

Page.

Donna Tabera bittet um Gebor.

König.

Sie trete ein.

(Der Page geht al.)

### Gfralla witt ein.

König.

Seht hier den Urtheilsspruch. Ihr kommt zu rechter Zeit, Donna Tabera. Berlangt Ihr Sancho's Tod? Da seht, hier ist er. Ekrella.

Don Sancho's Tod? Das wolle Gott verhüten! Seht mich zu Euren Füßen, hoher Herr! Last Sancho leben, sprechet Gnade aus! Last ihn nicht töbten, ober töbtet mich!

### König.

Ihr bittet um sein Leben? — Donna Stella? — Ich steh' erstaunt! — Ihr wollt sür Sancho Gnabe, Und habt erst eifrig seinen Tod verlangt?

## Eftella.

Benn ich es that, o Herr, war ich von Sinnen! Rein, nein! ich wollt' es nicht! Wie hätt' ich wohl Des eblen Sancho Blut verlangen können?

### Ribera.

Ihr, die Gekränkte, Don Tabera's Schwester, Die Klägerin! —

### Efirella.

Nichts hab' ich anzuklagen! — Don Sancho werbe frei, nichts fleh' ich sonst. König (für sich).

Ist wirklich, was sich mir entbeckt? Bei Gott, Sie liebt ihn! — Ja! Die Neigung nur allein Macht biesen Widerspruch erklärlich.

## Sechster Auftritt.

Borige. Der Caftellan mit Don Ortig. Don Arias.

Guzmann.

Sancho Ortiz!

Eftrella.

D Himmel!

König.

Ha! — Tritt näher, Sancho Ortiz! — Man sagt mir, daß du weigerst, zu bekennen, Wer dich getrieben zu Don Bustos Word, Und weißt, bein Schweigen bringe dir den Tod. Ortiz.

Das Schweigen bringt mir Tob, bas Reben Schande. Und wo die Wahl nur zwischen Schand' und Tob; Ift Tod das Loos von Ortiz von Roellas.

Abnig.

Hoff' auf Erleicht'rung beines Schickfals nicht! Der Richter Ausspruch, Sancho, lautet Tob: So will's das Recht. Dir bleibt kein Ausweg mehr.

Ortiz.

Mein Leben, Herr, gehört mir eigen nicht; Denn einem andern hab' ich's heim gegeben Zu freier Schaltung, dem gehört es an. Und also acht' ich es gering an Werth, Daß, wär' es zehnsach mein, ich's zehnsach gäbe, Wenn der es will, dem ich zu Willen schweige! Die Ehre aber ist mein Eigenthum, Und niemand lebt, dem ich sie opfern will. So lang' ich Athem habe, bleibt sie mein; Deshalb ist mein Geheimniß wohl bewahrt, Ob lebend ich, ob todt — es liegt im Grabe!

#### König.

Nicht also, Sancho Ortiz! Deines Schweigens Entbind' ich dich!
Und weil ich Sancho heiße, so wie du,
Darst du nicht zweiseln, daß auch ich mein Wort
Zu lösen denke, wie ich es versprach,
Und wär' es auch das Wort nur eines Sancho,
Und nicht des Königs Wort.
So wisset denn, Alkalden von Sevilla:
Tabera fand den Tod auf mein Geheiß;
Beil ich's befahl, hat Ortiz ihn getödtet.
Entscheiden mögt ihr, ob er recht gethan.
Ribera.

Benn Bustos Tob bein Wille war, so hat Ihn Bustos auch verschuldet. Nicht bedarf's, Daß einen andern Grund Sevilla wisse.

Gnzmann.

An dir hat er gefehlt, dieß Eine g'nügt, Und Sancho Ortiz that nur seine Pflicht. König.

Wie ihr die eure. — Stella, diese Hand An einen würd'gen Gatten zu vermählen Sen meine Sorge.

Eftrella.

Diesem Manne hier

hat, als er lebte, Bustos mich verlobt, Und zweier Männer Braut nicht kann ich seyn. Doch der wird nie mein Gatte, dessen Schwert Den Bruder mir geraubt; ich schwör's vor Euch Mit beil'gem Eidschwur! Aber seinen Ring Will ich behalten und ihm meinen lassen, Den ich zum Pfand ihm gab. — So, hoher Herr, Bin ich zugleich geschieden und vermählt.

König.

So hoher Sinn macht mich in dieser Stadt Nicht mehr erstaunen! — Thut, was Euch gefällt. — Ich sehe ohne Schwert dich, Sancho Ortiz. Wer meine Sache führt, darf ohne Schwert Nicht seyn. Nimm hin das meine! — Trag' hinsort Zum Schreck der Mauren es, kein andres Ziel Werd' ich mehr setzen beinem tapsern Arm.

(Bu ben Alfalben.)

Ihr aber, die ihr Recht gesprochen habt Ums Recht, und frei von jeder fremden Rücksicht, Selbst gegen eures Königs Antrieb, kibn, Mit eblem Kreimuth wahrtet bas Geset, Erhalt' euch Gott noch lange euer Leben! Und wenn der Tod euch ruft, so geht mit Freuden Und legt die reinen Stäbe ruhig bin Vor Gottes Thron! — Ihr habt mir treu gebient, Mit eblem Beispiel meinem jüngern Alter Boran geleuchtet. Sepb bebankt bafür! — Die aber nützen ihren Kürsten schlecht, Die ihren Leidenschaften schmeicheln und Durch friechenbe Beschönigung bie Stimme Des Rechts erstiden in der Herrscher Bruft, Und Unrecht, kaum dem Reim entsprossen, groß ziehn Mit unglückfeliger Befliffenheit! Das zu bebenken, geb' ich, Arias, Euch, fern von meinem Hofhalt, Raum und Muße.

# Dramatische Werke

ron

## 3. Ch. Freiherrn von Zedlitz.

Zweiter Theil.

## Stuttgart.

J. G. Cotta's her Verlag.
1860.

Buchbruderei ber 3. . Gotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart un!

## Inhalt.

|                  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   | Sent |
|------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|------|
| Rerfer und Arone |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |      |
| Der Königin Chre |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | 101  |

| • |   |    |   |  |
|---|---|----|---|--|
|   | • |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   | •• |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
| · |   |    | · |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   | ·  |   |  |
|   |   | •  |   |  |
|   |   |    |   |  |

## Kerker und Krone.

Schauspiel in fünf Aufzügen.

**1833.** 

#### Personen.

```
Torquato Taffe.
Rarbinal Albobranbini.
                                          (
Montecatino, am hofe zu Ferrara.
Der Caftellan bes Irrenhauses zu St. Anna.
Gine Maste.
Gin Chelmann zu Ferrara.
Gin Bage.
Sciarra, } Räuber.
Gin Bürger von Corrent.
Ein Landmann.
Lucretia Urbino, } Schwestern bes Herzogs von Ferr
Angioletta, Richte bes Caftellans gu St. Anna.
Cornelia, Taffo's Schwefter.
Erste
        Hirtin.
Aweite \
Gefolge von Ebelleuten und Dienern bes Fürften.
Masten, Damen, Berren und Bagen.
Lanbleute, Sirten und Sirtinnen.
Musikanten. Sellebarbiere.
```

## Erster Anfang.

Bergoglicher Palaft ju Ferrara.

## Erster Auftritt.

Encretia. Leonore.

#### Leonore.

Gesegnet sen bein Eintritt in dies Haus, Dreimal gesegnet! — Endlich, endlich wieder Ein Wesen, das mich kennt, dem ich vertraue! Lucretia.

Bon dir getrennt, macht mich die Sehnsucht krank.

Leonore.

In mich verschlossen, wie ein strenges Gift, Das das Gefäß zerstört, in dem es ruht, Hab' ich mein unglückseliges Geheimniß; D, süßer Trost, es wieder auszusprechen An meiner Freundin Brust — noch lieb' ich Tasso! — Ach, diese Liebe hat ihm Fluch gebracht! — Mein ist die Schuld, daß er begraben liegt Seit sieben Jahren in den grausen Manern Bon Sankta Anna! daß Italiens Kleinod, Die Frende, das Entzlicken einer Welt, Das Wunder umsrer Zeit und aller Zeiten, Im Hans des Wahnsims eingekerkert schmachtet, Und allgemach sein Leben dort verhaucht! — Mein ist die Schuld, daß, zugesellt der Tollheit, Gemartert und gehöhnt, und wund gehetzt, Nie ausgerichtet und getröstet nie, Der edle Seist in Finsterniß sich hüllt, Und, von der Quäler Grausamkeit empört, Berzweissung selber sich zum Wahnsinn steigert!

#### Lucretia.

Du wär'st bie Schuld? wie so? Wie kannst bu's senn? Leonore.

Ich bin's, ich bin's! Um mich, weil ich ihn liebe, Weil mich Torquato liebt', ist er vermauert In seines Kerkers undurchbringlich Grab.

#### Lucretia.

Man sagt, daß frevler Worte Tasso sich Erklihnt, und daß sein Geist krankhafte Spuren Theilweisen Irresepus bemerken ließ.

#### Leonore.

Ein Borwand ist's, Gewaltthat zu beschönen! Und wär' es Schmähung selbst der Majestät, Ein unbesonnen hingesprochen Wort, G'nügt es, der Krone Perle hinzugeben? Denn das ist Tasso, und Ferrara's Ruhm, Und seiner Fürsten Namen wird die Welt Künstig nur nennen, wenn sie Tasso nennt.

#### Lucretia.

Bohl hast du Recht, und einen Fleck wird nun, So weit des Ruses Stimme wandernd schallt, Aphonsens Name tragen durch die Zeit, Benn einst die Sag' erzählt, wie jener Mann, Dem sich kein anderer vergleichen läßt, Geachtet ward am Hose zu Ferrara.

#### Leonorc.

Hirwahr, nicht ihn zu heilen, der gesund, Ihn krank zu machen, ward er eingesperrt, Und leicht gelingen konnt' ein solches Mittel Bei einem Geiste von so heft'ger Art! — Kein Zweisel ist, seitdem Alphons ersuhr, Barum ich, abhold seinen Lieblingsplanen, Mich jeder Ehe weigerte, die er Mit rlicksichtslosem Eiser vorbereitet, hat sich ein blut'ger Haß tief in sein Herz Genistet gegen ihn, der es gewagt, Den Blicken seiner Schwester zu begegnen! —

#### Lucretia.

Wohl ist es, wie du sasst. — Sprach nicht ein Wunsch Durch ganz Italien laut? — Die Fürsten alle, Der Kaiser, ja, der heil'ge Vater selbst, Sie haben mündlich, schriftlich sich verwendet Für seine Freiheit; — was erreichten sie? Die Luft nur ward bewegt, doch nicht sein Wille.

#### Leonore.

Wohlan! versuchen wir es Einmal noch! — Ein schöner Tag erscheint jetzt diesem Hose: Ein lang' gehegter, lang ersehnter Wunsch

Naht der Ersüllung. Seines Zieles froh,
Ist unser Bruder milder wohl gestimmt Als sonst. Bereint in diesem Schloß
Ist alles, was durch Blut- und Freundesband Ein Recht hat an sein Herz: laß Einmal noch Gemeinsam uns versuchen, was uns frommt. Auf deine Hülse bau' vor andern ich, Und Tasso ist's, für den ich Hülse suche! Lucretia.

Nicht so viel Worte braucht's, mich zu bewegen! Ob ich gleich nicht, ein Heil'genbild, wie du, Ein höh'res Wesen, thron' in seinem Herzen, Denk' ich doch dankbar noch an jene Zeit, Wo zu Castel Durante manches Lied Auf meine weißen Hände er gedichtet.

#### Leonore.

D, scherze nicht, vermehre nicht mein Leib;
Die Zeit, wo Scherz mir wohl that, ist verronnen.
Ich habe abgesagt dem Glück der Liebe,
Und unvermählt, ich schwör' es, will ich sterben!
Es ist nicht Sehnsucht, es ist Hoffnung nicht,
Die mich bewegt, und die mein Herz erfüllt;
Der Tasso, den ich liebte, lebt nicht mehr,
Und einer Wittwe acht' ich längst mich gleich!
D, er ist hin, er, der ein Gott einst war! ——
Was will ich denn? was ist's, wonach ich strebe?—
Ein armes, krankes, lebensmildes Wesen,
An dem der Wahnsinn und der Kerker zehrt,
Den Schatten, der nach seinem Grab sich sehnt,
Ihn will ich aus der bangen, öben Nacht,
In der er, angesettet, buldend lag

Durch sieben lange, martervolle Jahre, Noch Einmal ziehn heraus an Lust und Licht! Daß noch die Erd' ihn einmal, eh' er scheibet, Anlach' mit ihrem Rosenangesicht; Daß noch der Sonne Glanz ihn einmal labe, Der Büsche Rauschen und der Wipfel Wehn, Daß er die Blumen noch, die Quellen schaue, Und schaue in ein liebend Menschenauge, Und an dem treuen Busen seiner Schwester Die Larven sliehe seiner eignen Brust.

Lucretia.

Ich denke nicht, den Herzog zu entschusd'gen; Doch auch an giftiger Geschäftigkeit Richt hat's gesehlt, mit der sein Ohr man füllt Und hemmt des Herzens mildere Entschließung.

#### Leonore.

Lucretia.

Es war des Bruders, es ist uns're Gunst, Die Feinde ihm erregt an diesem Hose, Es ist die Bosheit, die im Dunkeln schleicht, Gemeiner Neid, der nichts Erhabnes dulbet, Der psauengleiche Hochmuth dieser Schranzen, Der nicht ertragen kann, daß über ihn Und seine nichtige Erbärmlichkeit Ein selbstgeschaffenes Berdienst sich stelle!

Kun benn! wir wollen sehn. — Es liebt Alphons, Du weißt, den Herzog sehr von Mantua, Den Herzog von Urbino, meinen Gatten, Die Gräfin Sanvitale Scandiano — Sie alle sind zum Feste hier versammelt, Und schließen gern sich unsern Bitten an.

#### Leonore.

Und noch ein Wunsch ist, der mein Herz bewegt: Ich will ihn sehn, ich will Torquato sehn! Lucretia.

Du wolltest —? wie?

#### Leonore.

Ihn einmal seben, ja! Noch Einmal, eh' sein Schickal sich erfüllt! — Ich will es sehn mit meinen eignen Augen, Wie man dies eble Götterbild zerstört, Das einst bas Haupt so hoch und herrlich trug, Und bas, gebeugt nun, in die reichen Locken, Durch die der helle Lorbeer sonst sich wob, Berzweiflungsvoll ben Staub des Bobens streut! Ja, ich will sehn, wie jene süßen Sterne, Aus benen Gluth, Begeist'rung, Ehre, Liebe, Jedwede Glorie der Erde schaute. Stier und erloschen ftarr'n, und nur zu Zeiten Auflenchten, wie ein Blitz aus tiefer Nacht. — Ich will ihn sehn, nicht sprechen; sehn von ferue, Selbst nicht bemerkt ron ihm! — Heut' ober nie! Beschäftigt mit bem Kest ist Hof und Stabt, Und niemand benkt des Irren von Sankt Anna. Den Augenblick benütz' ich, eh' er flieht, Daß ich — bas letztemal in biesem Leben — Noch eine kurze, schmerzliche Minute, Den ich im Glück geschaut, im Jammer schaue! — (Sie gieht an ber Glode.),

## Zweiter Anstritt.

Borige. Gin Page (tritt ein).

Leonore.

harrt noch ber Castellan im Borgemach?

Ja, Euer Hoheit.

Leonorc.

Laß ihn ein.

(Der Page entf:rnt fich.) Lucretia.

Ich fürchte —

Leonorc.

Selbst wenn zu fürchten wäre, laß mich's wagen.

## Dritter Auftritt.

Borige. Der Caftellan.

#### Leonore.

Run? habt Ihr meinem Auftrag nachgebacht, Und ist's Euch möglich, meinen Wunsch zu fördern? Castellan.

Ich hoffe, Euer Hoheit! — Um die Zimmer Der Irren, die in meiner Obhut sind, Geht rings ein Säulengang, von dem herab Ich jeden Augenblick, wenn's mir beliebt, kann in das Innere der Zellen schauen — Denn stete Aussicht thut den Irren noth. —

Wenn Eurer Hoheit es genehm, so führ' Ich Euch an jene Stell', und unbemerkt Könnt Ihr am Fenster weilen, Guch entfernen, Wie's Such gefällt.

Leonore.

Wohl benn, erwartet mich. (Der Castellan geht ab.)

Leonore.

O, welch ein Wiebersehn, das mich erwartet! Wie anders hat das Leben sich gestaltet, Als ich geträumt in meinen schönen Stunden! Und welch Erwachen folgt auf diesen Traum! (Beibe gehen ab.)

## Vierter Auftritt.

Irrenhaus zu St. Anna. Taffo's Wohnung. Ein hohes, gewölbtes Semach mit zwei Seitenthüren. Oben im hintergrunde eine große gothische Glasthüre, die auf die Gallerie geht, die die Zimmer der Irren umgibt.

Zaffo und Angioletta, bie seitwarts fist, mit einer weiblichen Arbeit beschäftigf, welche fie von Zeit zu Zeit niederlegt und Taffo betrachtet. Spater ber Caftellan.

Angioletta.

Heut' ist ein schöner, warmer Frühlingstag: Die Bögel zwitschern und die Blumen dusten, Und saue Lüfte weben durch bas Fenster! — Casso.

Was sprichst du mir von Frühling, Blumen, Düsten!

Für mich gibt's keinen Frühling, keinen Herbst; Es sieht die Zeit still über meinem Haupt, Es sliehet Jahr auf Jahr und unverrückt Bleibt auf der eh'rnen Uhre meines Leidens Der Zeiger immerdar! ——
Bergessen hab' ich, wie der Frühling duftet, Wie dunt der Herbst in üpp'ger Fülle schwellt; Auf meine Marterbank lieg' ich gestreckt, Wie der Titan am Boden angesesselt, Und eine Welt von Schmerzen liegt auf mir.

Angioletta.

habt nur Gebuld und bleibt gelassen, Herr; Ihr wißt, wie jebe Heftigkeit Euch schabet. —

Tasso.

D, daß es wäre! daß sie schaben möchte! Doch so ist's nicht! — Aus siebenfachem Stahl Ist dieser Körper, wie er siech auch scheint, Und Keulenschläge fallen auf dies Haupt, Und können's nicht zerschmettern. — 's ist zum Weinen!

Angioletta.

Da kommt ber Ohm.

Der Caftellan tritt ein.

Tasso.

Was Neues bringt Ihr, Freund?

Caftellan.

Signor Montecatino wiinscht Gehör: Er kommt geschickt von unserm Herrn bem Herzog.

Casso.

Montecatino? — Nein, ich will ihn nicht, Bill ihn nicht sprechen, will nicht, sag' ich!

#### Caftellan.

Doc

Er kommt in Auftrag unsers Herzogs, Herr! Ihr könnt ihn ungesehen nicht entsenden. Auch würd' er schwerlich gehn, bis seinen Auftrag Er nicht vollzogen. Glaubt, er wird Euch sehn, Auch gegen Euren Willen.

Casso.

Bei'm hochsten Gott!

Ist's nicht genug, daß ich, gefangen hier, Nicht sehn darf die, die mich zu sehn verlangt, Muß ich ertragen, die ich haff, und muß Die meiden, die ich liebe? Nein, nein, nein! Noch Einmal nein! heißt ihn zum Teufel gehn! Castellan.

Mein guter Herr, Ihr macht mein Amt mir schwer! Tasso.

Der hämisch wiberwärt'ge Schurke, ber Am Boben kriecht im Staube, wie ein Hund, Wenn er auf tausend Schritt den Herren wittert, Und wie ein stolzes Roß die Nüster bläht, Und schnaubt, als widerstände seiner Lunge Die Luft, die er selbander eingeathmet Mit Einem, der ihm niedrer dünkt als er. Castellan.

Was aber sicht das Euch an, lieber Herr? Was Euch betrifft, Ihr sepb ja seines Gleichen, Ein Ebelmann wie er.

Tasso.

Ich glaub', Ihr faselt! Die Abern würd' ich öffnen hier zur Stelle, hätt' einen Tropfen Blutes ich in mir Rur, der ihm gleicht! Ich seines Gleichen? Nein! Dem himmel Dank, ich bin nicht seines Gleichen! Cakellan.

So war es nicht gemeint; ich bachte nur, Beil Ihr ein Herr wie er —

Casso.

Bersteht mich recht. Ich bin nicht stolz, fürmahr! Wie sollt' ich auch? Ich habe, traun, nicht Ursach', es zu sepn. Ich senne mich, und Gott ist es bekannt,

Daß ich nicht mild auf meine Schwächen schaue.
Ich habe mehr der Fehler, als ich Athem,
Sie zu bekennen, habe. — Daß ich hier
Seit sieben Jahren eingekerkert schmachte,
Es ist gerechte Sühnung meiner Sünden,
Und hat sie Gott verhängt, will ich sie tragen.
Doch meine Quäler sind nicht meine Richter,

Doch meine Quäler sind nicht meine Richter, Richt gegen Menschen hab' ich mich vergangen, Und ihrem Urtheil sall' ich nicht anheim:

Und wär' ich schwarz, schwarz wie Gewitternacht Gestellt zu ihnen, bin ich weiß wie Schnee.

Caftellan.

Darf ich den Herrn vom Hof einführen? Tasso.

Wie?

Den Ohrenbläser, den Berleumder, ihn, Der stets mein ärgster Feind gewesen? — Nein! Feind? immerhin! wär' er ein offner Feind, Stirn gegen Stirn, Schwert gegen Schwert — und wenn Ich seht sein Eisen flihlt' in meiner Brust, Ich wollt' die Hand ihm reichen, ihm verzeihn; Doch wenn ich denke, wie er sich gemüht, Um meinen guten Namen mich zu bringen Mit gift'gem Hohn, mit Bosheit, Hinterlist — Beim Teusel, nein! ich will, ich will ihn nicht, Und hätten ihn zehn Herzoge gesendet!

Angioletta.

Torquato! —

Tasse.

Nun?

Angioletta.

Sfi's bas, was Ihr mir gestern noch verspracht? Casso.

Du gutes Kind! Ja so! — Nun, sep nicht böse. Mein altes Uebel hat mich überkommen. Recht, Angiolett', ich will gelassen sepn, Wär's auch nur eben, weil ich's dir versprach! — Nun denn, so geht und laßt den — Schurken kommen!

(Der Caftellan entfernt fic.)

Angioletta

(steht auf und nahert sich bem Taffo).

Tasso! Ertragt ben Fremden mit Gebutd, Und wie er Euch verhaßt auch, benkt, er kommt Im Auftrag unsers Herrn! — Empfangt ihn gut! Tasso.

Du liebe Blume! — Ja, ein gütig Wesen Hat dich hieher gesandt in meinen Kerker! Wenn ich dich seh', dünkt mich, ich athme wieder Den frischen Strom der Bergluft, schaue wieder Wald, Quelle, Wiesen, Blumen, Sonnenlicht, Und beiner Stimme holder, sanster Klang Tont mir wie eines Bogels Waldgesang, Der durch das dunkse Grün der Wipfel dringet, Und "Freiheit, Freiheit!" tönt es, wenn er singet!

## Fünfter Auftritt.

Borige. Montecatino. Der Caftellan.

#### Montecatino.

Ei, Tasso, Gott zum Gruß! — Wie geht's Euch, Tasso? Ihr ließt mich lange warten, werther Herr; Em Freund wie ich sollt' ungemeldet kommen.

#### Casso.

Bezeiht! ich bin ein Kranker, wie Ihr wist, — Man sagt es mindestens, — da mag's gescheh'n, Daß ein Besuch mir unerwartet kommt, Zumal von Euch. — Zur Sache, wenn's beliebt! Bas ists, das mich der Ehre würdig macht, In meines Kerkers Mauern Euch zu sehn?

#### Montecatino.

Kerler? — Seht, das ist nun wieder eine Bon Euren kranken Vorstellungen. — Kerker! Glaubt mir, der Herzog will Euch wahrlich wohl, Und weil Ihr denn an einem Zustand leidet, Der Aussicht heischt und stets bereite Hilse, hat er Euch hier zur Pflege herzegeben. Nach bestem Rathe aller Eurer Freunde, Nur Euer Bestes wünschend.

Tass. Bielen Dank

Dem gnäb'gen Herzog!

Montecating.

Ihr scht blaß, mein Freund Man merkt, daß Ihr bebeutend übel sepb. Am Hof erzählt man, daß Ihr ziemlich oft Anfälle babt von — Melancholie.

Casso.

Herr —

#### Montecatino.

Doch ist der Ausbruck Eurer Mienen nicht Erschreckend, wie's oft pflegt bei solchen Kranken. Casso.

Hantecating.

Nun seht, ich sagt' es immer Seiner Hoheit, Wenn man von Eurem Unglick sprach: es ist Ein körperliches Misbehagen bloß, Das ganz gewiß von schwarzer Galle kommt, Und nur beiher manchmal in Phantasien Ausbricht.

> Casso (für sich). Geduld! Gib mir Geduld, o Himmel! Montecatino.

Ihr seyd viel selber Schuld an Eurem Zustand. Es sehlt Euch nicht an manchen guten Gaben, Die man erkennt und schätzt, wie sie's verdienen; Doch — Ihr verzeiht — Ihr habt Euch viel zu sehr Hochstiegend eitlem Wahne hingegeben, Und Hoffnungen, die, wenn Berbrechen nicht, Doch Thorbeit waren.

> Tasso (seutzenb). Das ist wahr! Montecatino.

> > Ihr Dichter

Seph, wie man sagt, ein leicht erregbar Bolk, Alles verletzt Euch gleich. Gesteht es ein, Der Erusca Urtheil über Euer Werk Hat sicher mehr als billig Euch gekränkt.

Casso.

Mit nichten, Herr! — Ist, was ich schreibe, gut, Nacht es ber Krittler Stimme schlechter nicht; Last sie's begeisern! — Eine Stimm' in mir Heißt mich dem Geist, der mich erfüllt, vertrauen. — Ich habe manch ein sühlend Herz entzückt, Manch thränenvolles Auge konnt' ich schauen, Das, durch mein Lied der niedern Erd' entrückt, Auf meinen Schwingen slog, und mancher Dank Bard mir von würd'gen Männern, edlen Frauen — Bas kümmert mich die Erusca und ihr Spruch!

Monteçatino.

Daha! Glück zu, mein Freund!

Casso.

Lacht immerhin!

Dir ist die Kunst, die mir ein Gott verliehn, Ein Glück, das ich mit keinem Andern tausche! Richt Dünkel, Dummheit, Neid, Verfolgung nicht, Selbst dieser Kerker hat mir's nicht entrissen. Getettet ruht der Schatz in meiner Brust Und bleibt verwahrt für eine besser Zeit. Die chle Gabe hab' ich nie entwürdigt, Gemeinem Beisall hab' ich nie gestöhnt, Und nur für Ebles ist mein Lied erklungen. Man mag mich schmähen, mich versolgen, — sep's! Lacht meines Wahns, sep er Euch lächerlich; Ich lass Euch Euren Bortheil in der Welt, Last mir den meinen, der Euch wenig frommt.

#### Montecatino.

Ich neid' ihn nicht, Torquato, und nicht wollt' ich, Daß mich ber meine nach Sankt Anna brächte.

#### Casso.

Recht habt Ihr, Recht! — Und boch, Montecatino, Wie Ihr so vor mir sieht im Schein des Glück, Wie Ihr geachtet, hochgeehrt am Hose, Biel schon erlangt, mehr noch erlangen werdet; Wie Ihr Euch sonnt im Strahl der Herrengunst, Indes des Herzogs Jorn verbannt mich hält, Ich hier verlaffen, trant, verleumdet weile: — Doch will mich schier bedünken, wenn mein Geist Die künst'ge Zeit vorahnend überschaut, Es weh' um mich sast wie Unsterblickeit, Und Tasso werde leben in der Zeit, Wenn Euer Nam' und Euer Glanz vergessen.

#### Montecatino.

Nun, ich gesteh', Euch trägt ber Wahn hilbsch weit.

#### Tasso.

Mag sehn! ich bin, wie man am Hof' erzählt, Nicht immer meiner guten Sinne mächtig; Nehmt, was ich sage, wie ber Ort es heischt, An dem Ihr's hört. Und nun, noch Einmal, Herr, Bedeutet mir den Auftrag Seiner Hoheit.

Montecatino.

Ihr habt ein Schreiben an ben Perzog jüngst — **Casso.** 

Bringt Ihr bie Antwort mir? D, gebt, gebt schnell! — Montecatina.

Nicht schriftlich, mündlich nur —

Casso.

Wie? — und burch Euch?

Montecatino.

Mir thut es leid, mißfällt der Bote Euch, Die Botschaft dürft' Euch minder noch gefallen. Der Herzog untersagt Euch auf das strengste, Ihn zu belästigen mit Euren Briefen, Nicht ihn, nicht Andere, wen es auch sep. Ihr habt die Fürsten alle rings behelligt Mit Euren Bitten und mit Euren Klagen; Unziemlich findet Seine Hoheit das.

Casso.

Unziemlich? wie? Unziemlich, daß ich klage? Unziemlich, daß für meine Freiheit ich Fürsprache suche, wo mein Wort nicht frommt? Aphons, Alphons!

Montecatino.

Bersucht Ihr's Einmal noch, Wird Eure Haft viel enger Euch beschränken. — Von Briefen, die Ihr klinstig etwa schreibt, Besahl der Herzog, Einsicht mir zu nehmen; Nur solche, deren Inhalt unverfänglich,

Berd' ich beförbern.

Casso.

D, zu viel! zu viel!

Mir ist besondre Aussicht übertragen Auf Euch, mein guter Tasso. Was Ihr wünscht, Was Ihr bedürft, wenn's anders mir verträglich Mit Eurer Lag', erhaltet Ihr durch meine Bermittlung künstig. Nehmt es als ein Zeichen Besondern Antheils von des Herzogs Hoheit, Der meiner Freundschaft Euer Wohl vertraut.

Tasso.

Hantecating.

Und nun lebt wohl! Sucht Euren Sinn zu meistern; Der beste Arzt für Eure Krankheit sepb Ihr selbst. — Noch Eines! — Die Prinzessin schickt Hier Euer Schreiben uneröffnet wieder! Nehmt's hin; Ihr seht, es ist verlorne Mühe, Wenn Ihr sie künstig noch belästiget.

(Er geht ab. Der Caftellan begleitet ihn.)

## Sechster Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Casso.

Auch Sie! auch Sie! auch Sie! — D, Leonore! — So ist benn Alles hin, erloschen Alles!

So ruft nichts mehr mein Bilb in beine Seele, Den Mang ber Stimme in bein Ohr zurilck? Berbamt, vergessen überall! — tobt, tobt, Bis auf ben Schatten ber Erinnerung! — . Gibt's keinen Schmerz, ber mir erlassen bleibt? Bas that ich benn, baß meine arme Seele Gefoltert wird mit unerhörter Qual? — En Kind, ward ich verurtheilt mit dem Bater, Shon auf des Knaben Haupt ein Preis gesetzt; Und als der Traum der Jugend kaum durchträumt, Bard ich ergriffen von der Willfür Hand, Und wie Prometheus auf bes Atlas Spitze, Eig' ich gefesselt und bes Geiers Klügel Sowirrt um mein Haupt, und Krall' und Schnabel greift In meine Brust und frißt an meinem Herzen! — Ruß ich's ertragen? muß? Beim Himmel, nein! Ich will nicht, werbe nicht! Gibt es ein Auge, Das niebersteht auf biese wüste Erde, Und auf die Gräu'l, die ste erfüllt, so will 36's enden!

Angioletta.

Tasso, hört mich!

Casso.

Wie sie heulen,

Die Tollen neben mir! — Die Glücklichen, Die, sestgebunden in der ew'gen Nacht, Nicht benken und nicht fühlen! Glimmt ein Licht Nur in des Menschen Haupt, damit es leuchte Auf seine Qual? nur, daß er schauen könne Die Marterstätte der Berzweiflung!?

#### Angioletta.

Taffe!

Hört, nehmt jetzt Euren Trank, ich will ihn holen. Thut's mir zu Liebe!

Casso.

Fort! Gib glühend Feuer, Gib Schwefel, Pech, gib das Gebräu der Hölle, Doch fort mit deinem Trank, ich will ihn nicht! — Die Welt ist eine Wildniß und der Mensch Ein blutig Raubthier, das nach Beute jagt Und seinen Raub zerreißt! — Mich haben sie Gehetzt gleich einem Hirsch mit ihren Aliden, Bis ich aus tausend Wunden mich verblutet; Nun stoßen sie in's Horn und schrei'n: Hallo! Und stellen lustig sich um mich und schau'n, Wie ich verende! —

Angioletta.

Berr! -

Casso.

Bald wird's geschehn,

Und das, das ist das Beste!

Angioletta.

— 's ist abscheulich,

Tasso, von Euch, daß Ihr so reben mögt!

Casso.

Pör', gutes Kind

Ich will dir was erzählen! — Weißt du, was? Heut' ober morgen rührt man mir den Tod

In meinen Trank, in meine Suppe ein — Das ist des Räthsels Lösung.

#### Angioletta.

Grausam seph Ihr! Bin ich's nicht, die Euch Speis' und Trank bereitet? Geb' ich Euch Gift? Schon gut! Sagt noch einmal, Daß Euer Trost ich sep in Eurem Unglück, Sagt's noch einmal, ich will Euch wieder glauben! Schon gut!

#### Casso.

Wenn nicht, so werden sie bei Nacht Endringen in dies Haus, von diesem Lager Nich reißen mit Gewalt, hinab mich schleppen, Und in des Hoses Zwinger wird ein Kreis Bermummter Schergen, Fackeln in den Händen, Erwartend stehn, und mit gewalt'gen Fäusten Erwärgen mich, mit Dolchen niederstoßen!

#### Angioletta.

Ihr werbet schwach — Ihr wankt! Kommt, setzt Euch nieber! Tasso (setz sich auf sein Lager).

Der Baum ist morsch! — Wohl schwach, doch nicht aus Furcht, Beim Himmel, nein! Ich trope ihnen allen! Bas kümmert's mich! Und wenn sie kommen, nenne Rich einen Ritter nicht, siehst du mich zittern! Doch Mörder sind's, glaub' mir, ich kenne sie; Richt nur den Leib, auch mein unsterblich Theil, Sie würden's morden, könnten sie's erreichen!

(Angioletta hat eine Zither ergrissen und spielt einige Töne.)

#### Casso.

Recht so, Musik! D, laß sie sanft erklingen,

Daß süß, von holben Tönen eingewiegt, Die matte Seel' entschlumm're! — Sing' ein Lieb!

Angioletta (fingt).

Singet die Nachtigall Im dunkeln Wald, Daß mir im Herz der Schall Süß widerhallt: Singt von dem Liebsten mein, Ach, könnt' bei ihm ich seyn! —

Tasso.

Auch Sie! auch Sie! Bei meinen Feinden Sie! Das ist ein Hieb in's Hirn, ein Stich in's Herz! Und keine Hoffnung, kein Genesen mehr! Ich habe sie geliebt, geliebt, und wie!

Angioletta (fingt).

Herz, ohne Rast und Ruh' Stürmest du sort; Eilest dem Freunde zu Bon Ort zu Ort! Suchest nach Lieb' und Glück, Kehrst ohne sie zurück!

Er ist entschlummert, ja! So pflegt er stets, Wenn Unruh' ihn erschöpft. — Der arme Tasso! Daß ihm doch hier so schwer zu leben scheint, Indeß ich immer leben möcht' wie heut! Und doch bin ich wie er in diesen Mauern Und nie heg' ich den Wunsch, sie zu verlassen! Mein Fuß betritt sast nie des Hauses Schwelle, Ich wünsche mir nicht Tanz noch andre Lust. Ich sitz' an seiner Seite und bin glicklich, Daß es so ist, daß ich ihn höre, schaue, Und lächelt er, hüpft mir das Herz vor Wonne! — (Sie geht in das Seitengemach.)

## Ziebenter Auftritt.

Toffo. Leonore und ber Caftellan (erscheinen auf ber Gallerie).

Caftellan.

Er schläft. — Beliebt es Eurer Hoheit, Könnt Ihr ihn ungestört jetzt sehn; er schlummert.

#### Leonore

(betrachtet Tasso; nach einer Pause). D Gott! wie bleich! Wie hat er sich geändert! — Ach, welch ein trüber thränenwerther Anblick! — Ist das Torquato? Ew'ge Macht des Himmels! Liegt er hier schlummernd, liegt er todt — wer, sagt's?

Caftellan.

Mh, hohe Frau, wohl ist er mitleibswerth, Bedauernswürdiger als jene alle, Die hier ringsum verwahrt in ihren Zellen. Die wissen nicht, wie jammervoll ihr Loos, In Irren ist ihr Geist, ihr Aug' umfangen Von Bildern ihrer Einbildung. Sie träumen, Und heit'rer viel ist oft vielleicht ihr Tranm Als es die Wirklichkeit; er aber leidet Gedoppelt, denn er sühlt, kennt seine Leiden.

Leonore.

D, pslegt ihn wohl! Was Ihr vermögt, das thut,

Erleichtert sein Geschick, so viel Ihr könnt, Ich will's Euch lohnen!

Caftellan.

Ohne Lohn geschieht's; Denn seht, wir lieben ihn — und meine Richte, Ein Kind, als er hierherkam, mutterlos, Ist stets um ihn, sie leistet ihm Gesellschaft Und pflegt ihn liebevoll. Er liebt das Kind, Hat sich an sie gewöhnt, sie unterrichtet, Und unter seinen Augen wuchs sie groß. — Doch seht, er regt sich.

Leonore (für fic).

Gott! nur Einen Blick! —

Die Kniee wanken mir! --

Casse

(wirft einen Blid nach oben und schreit auf).

Da!

(In bemfelben Augenblicke schließt ber Caftellan bie Glasthure Angioletta fturzt aus bem Seitengemache.)

## Achter Auftritt.

`Taffo, Angioletta.

Angioletta.

Was ist Euch? Gott!

Tasso (außer fich).

Sie war's! Das war fie felbst. — 3ch träumte nicht,

Ich bin bei mir, bei meinen vollen Sinnen! Das war sie selbst!

> (Er finkt auf seine Knie und breitet die Arme aus.) Das war Eleonore!

> > (Der Borhang fällt.)

Ende bes erften Aufzuges.

## 3meiter Anfang.

Taffo's Wohnung zu St. Anna.

## Erster Auftritt.

Zaffo. Der Caftellan.

Casso.

Umsonst bemilht Ihr Euch! Sie war's, sie selbst! — Zwar hab' ich viel gelitten manches Jahr, Mein Aug' ist blöb geworden und mein Geist Berliert zu Zeiten sich aus seiner Bahn; Das aber ist kein Traum, ist kein Gesicht Der heißen Phantasie, das war sie selbst.

Castellan.

Und wenn sie es gewesen wär', o Herr? Casso.

Warum erschien sie jetzt und nie zuvor? — O, daß ich Einmal sie gesehen hätte In dieser Zeit, ich wär' genesen! So, Den Schatten gleich, die Lethe's Strand umirren, Konnt' ich nicht leben, sterben ohne sie! Kun ich sie sah, bin ich gesaßt! — Wein Freund, Glaubt mir, das war der Abschied, ja, er war's! D, mein weissagend Herz, es täuscht mich nicht! Sie wollen meinen Tod; so lang' ich lebe, Bin ich im Kerker selbst nicht fern genug!

## Bweiter Auftritt.

Borige. Montecatino. Angioletta.

Casso.

Shon jetzt? — Ganz recht! Ich weiß, warum Ihr kommt. Mein Todesurtheil mir verkünden? Sep's! Ich tausche meinen Kerker mit dem Grab, Bas mehr?

Montecatino.

So ist mein Auftrag nicht; vielmehr

Tasso.

Sprecht's aus mit Einem Wort, Und glaubt nicht, weil ich blaß, es sep aus Furcht. Sonst, wenn ich einen Ritt that über Land, Nahm ich, wie's Brauch ist, ein Bisir von Sammt: Das will ich nehmen, wenn's zum Richtplatz geht; Denn nicht mein Antlitz will ich, daß sie schauen! Sie möchten sagen, ich sep bleich geworden; Denn seige Henker sind's, die gern verseumden.

Betrifft -

Ich aber, kommt's zum Sterben, will getrost Drein schau'n und ihrer spotten selbst im Tobe! Anntecatino.

Entschlagt Euch boch so nichtiger Gebanken! Wer will benn Euren Tod, wem soll er nützen? Der Herzog hielt Euch hier in diesem Hause, Weil es gesährlich schien, Euch frei zu lassen, Weil — Ihr mit Eurer Freiheit schlecht gebart — Genug, der Herzog wollt' Euch zu Sankt Anna, Drum bliebt Ihr hier; hätt' er Euch todt gewollt, So würde man Euch hingerichtet haben. Doch von dem allen ist die Rede nicht. Bereitet Euch zu freudenvoller Kunde: Nicht länger ist Euch dieses Thor versperrt, Euch hält nicht Schloß noch Riegel mehr verwahrt; Torquato, Ihr sepb frei!

Tasso. Um Gott! Montecatino.

Ja, Ihr sept frei!

Tasso.

Frei! — Haltet! — sprecht nicht weiter.

Montecatino.

Rehmt und les't.

Casso.

Mir schwimmt es vor bem Blick!

Angioletta.

Erholt Euch, Taffo!

Casso (nach einer Paufe).

O, halte dich, mein Herz, nur jetzt brich nicht! — Frei, wirklich frei nach siebenjähr'gen Ketten!

Ach, in dem ganzen weiten Reich der Sprache Gibt's keinen Laut, der so entzückend klingt! D, gib mir Worte, Himmel, gib mir Töne, Musik sür meiner Seele innern Jubel, Daß ich die Lust ausschrei' in alle Winde, Die meine Brust erfüllt, für die kein Name Im ganzen Umfang menschlicher Empfindung!

Doch nur bedingungsweise seyd Ihr frei. Ench ist der Ausenthalt an diesem Hose, In dieser Stadt, selbst in des Herzogs Staaten Auf immer untersagt. Wosern Ihr wagt, Noch einmal in Ferrara zu erscheinen, Ist eine härt're Ahndung Euch gewiß. Ihr sehd verbannt für immer! — Diese Racht Noch müßt Ihr sort, nicht läng'rer Ausenthalt

Casso.

Mir ist's genug! Laßt mich ein Bettler sort, In här'nen Kleibern laßt mich wandernd ziehn, Auf meinen Füßen nicht, auf meinen Knien, Gleich einem Büßenden, laßt mich von hinnen!

I Guch gestattet. Achtet Euch danach.

Montecatine.

Thut wie Ihr wollt, nur thut es heute noch.

Casso.

Sterben ist nichts, leben ist nichts, frei sepn ist Alles! Frei seyn aus düsterer Gesangenschaft, Bon Ort zu Ort, durch Berg, Wald, Thal zu dringen, Racht sehn und Tag, und Licht und Farb', und Lust Einsaugen mit der sehnsuchtstranken Seele!—
Das nur heißt sehn, das nur heißt wirklich sepn!

- O, könnt' ich schweisen, wie ber wilde Aar, Und schau'n und schau'n, und satt mich schau'n ber Erbe! Angisletta.
- O, Gott sep Dank, bas bürft Ihr nun, Torquato! Tasso.

Ich hätt' es nicht geglaubt, daß ich mehr frei Seyn sollte, daß ich's überleben könnte, Das Wort zu hören: "Tasso, Du bist frei!" Nun bin ich's! — Hätt' in dieser langen Zeit, Hätt' ich nur Sinmal meines Baters Haus, Hätt' ich ben Rauch des glühenden Besubs Bon sern nur fräuseln sehn in blauer Lust: Ich glaub', ich wär' gestorben an dem Glück! Nun werd' ich's sehn, der Heimath Erde sehn, Und sie berühren grüßend mit dem Haupt, Sin Freigelassener! Und meine Schwester sehn, Ach, meine gute, gute, gute Schwester! — Castellan.

Die Freude macht Euch schwärmen wie der Schmerz.
Casso.

Montecatino, sagt dem Herzog Dank, Dank aus der vollen, tiefgerührten Seele! Sagt ihm, vergessen sep, was ich gelitten, Und seiner Wohlthat nur sep ich gedenk. — Sagt der Prinzessin, daß — Doch wessen Bitte war's, die ihn bewogen, Nachdem so Viele fruchtlos sich bemüht? — Wem hab' ich noch zu danken? — Ach, ich möchte Undankbar nicht in dieser Stunde scheinen, Nicht gegen Gott, nicht gegen Menschen, ja Selbst gegen meine Feinde möcht' ich's nicht!

#### Montecatine.

Wohl haben Biele sich besthalb bemilht, Doch Euer Dank gebührt zumeist — ich glaube, — Dem wackern Herzoge von Mantua, Der sich verbürgt für Euch.

Sott segne ihn!

lind num lebt wohl! Wir werden Euch nicht sehen, Doch von Euch hören, Gutes, wie wir hoffen. Daß Ihr des Herzogs Gunst mit Dank erwiedert, lind Eure Freiheit wohl zu nützen wißt, Damit es nicht den Herzog reuen möge, Sie Euch gewährt zu haben. — Lebet wohl!

Casso.

lebt wohl auch Ihr! Ich wünsch' Euch alles Gute!
(Montecatino, vom Castellan begleitet, entfernt sich.)

### Dritter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Casso.

Ich din so freudenvoll, daß alle Galle Geschwunden ist aus meinem frohen Herzen, Und mich kein Wort aus seinem Mund verletzt'. — So seh' ich heute euch zum letztenmale, Ihr Mauern, die ich sieden Jahr' bewohnt! Ihr Zeugen meiner Leiden, meines Grams, Zehlis, dram. Werke. 11.

Meiner Berzweiflung, ich verlass euch heut; Und sieh, solch Räthsel ist des Menschen Brust, — Fast möcht' es mich bedünken, — wehmuthsvoll!

Angiotetta.

Ihr geht, Torquato, kehrt nicht mehr zurlick, Ich soll Euch niemals, niemals wieber sehn?

Tasso.

Auch du, mein Kind! Bon dir auch muß ich scheiben? Ein bitt'rer Tropfen in den Freudenwein, Der mich berauscht! — Biel warst du meinem Berzen, Mehr als du ahnest und ich sagen kann! Daß ich noch bin, vielleicht verdank ich's bir!

Angioletta.

Bon Euch mich trennen — ich ertrag' es nicht!

Casso.

Ich habe dich gewiegt auf meinen Knieen, Ein lieblich Kind hast du um mich gespielt; Zur Jungfrau bist du neben mir erwachsen, Ich merkt' es nicht, sast seh' ich's heut zuerst! — Durch tausend süße Fäben der Gewohnheit Hing ich an dir, du warst Erholung, Trost, Und beine Stimme, deiner Zither Klaug Hat, gleich der Harse Davids, Ruh' und Friede Gehaucht in meine wundenvolle Brust! Gott segne dich mit seinem besten Segen!

Angioletta.

Torquato, nehmt mich mit, ich lass Euch nicht!

Casso.

Was ficht bich an?

#### . Angioletta.

Rehmt mich mit Euch, Torquato! Ich kann von Euch, ich will von Euch nicht lassen! Allein in diesem Haus, Euch nicht mehr sehn, Euch nicht mehr hören — nimmermehr! D, nehmt, Rehmt mich mit Euch! Ich will Euch folgen, Euch Begleiten, wo es seh, will Eurer pflegen, Wie ich Euch hier gepflegt.

> Tasso. Wo denkst du hin? — Angioletta.

Ihr sepb so krank, bedürft der fremden Sorge! Ihr sepb sehr krank, viel kränker als Ihr glaubt! Und ich, ich ließ Euch ziehen in die Welt, Mein, verlassen — ohne mich, Torquato!

Casso.

Das eben ist's! Ich bin ein morscher Stamm, Benn ihn der Sturm nicht bricht, fällt er von selbst; Und in die dürren Wipsel solches Baumes Soll meine Taube sich ihr Nest erbaun? Nein, Angioletta, nein! Du bist ein Kind, Dein Leben fängt erst an, das meine endet; Bie bräch' ich grausam diese junge Rose Bon ihrem Busche, wo so hold sie knospet, Auf meines Sarges Decke sie zu legen?

Augioletta.

Ich war ein Kind bis heut, ich bin's nicht mehr! Bie es geschehen, was mit mir geschehn, Ich weiß es nicht, doch anders ist's mit mir. Bas ich jetzt fühle, sühlt' ich nicht bis heut!— Mein Naum ist, wo Ihr seyd, Ihr seyd mein Licht Und meine Luft: ich kann nur blühn bei Euch, und ich muß welken, wenn Ihr von mir geht! Ich habe ohne Euch zu leben nicht Gelernt, Torquato! Sept so grausam nicht, Mich zu verstoßen, mich, die Euch gehört! —

Tasso.

Angioletta !

Angioletta.

Ja, ich lieb' Euch, Tasso! Mir siel's nicht ein bis jetzt, bis diese Stunde, Denn meine Liebe wuchs mit mir empor, Ein Theil von meinem Selbst, sie war die Luft, Die ich bis jetzt geathmet unbewußt.

#### Casso.

D, sprich nicht weiter! Daß es Gott verhüte, An meiner Tage büstres Mißgeschick Dein blühend frend'ges Leben anzuknüpsen! Laß Jugend Jugend suchen, Lust die Lust, Den Frühling Blumen, Glückliche das Glück! Das alles wohnt nicht mehr in meiner Brust, Für beine Locken hab' ich keine Kränze, Nicht einen Zweig, den ich dir bieten kann. Die Gegenwart, die Zukunst ist dein Theil; Doch meines Lebens kurze Sonnenstunden, Sie liegen hinter mir, in weiter Ferne; Sie sind erloschen, alle meine Sterne; Erinnerung allein ist nicht geschwunden. Doch mög' ein mitleidsvoller Gott dich wahren, Daß du ersührest je — was ich ersahren! —

(Er faßt fie auf bie Stien und geht ab.)

Angiotetta (allein).

Er geht, er geht! — Ich kenne mich nicht mehr! Mir hemmt's den Athem; unbekannte Angst Schnürt mir die Brust zusammen mit Gewalt, Und alles Blut stürzt jählings mir zum Herzen! — So war ich nie, so nie! O, Herr des Himmels! — So soll er fort? Mein Engel von mir scheiden? Fortziehn auf immer, ohne Wiedersehn? — Nein! nimmermehr! — Ich din an ihn gebannt, Ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht verlassen! (Sie geht ab.)

### Vierter Auftritt.

Plat vor dem herzoglichen Schloffe zu Ferrara. Der Palast ist hell crleuchtet und Masken gehen aus und ein.

Tasso (tritt auf).

Ich kann nicht fort von hier; das ist das Haus, Das Alles, was an Freude mir im Leben, An Schmerz geworden ist, in sich verschließt. Ich muß es einmal sehn noch, eh' ich scheide! Hier sieh' ich, ausgetrieben aus dem Garten Des Paradieses meiner Jugend da, So wie, verjagt einst durch des Cherubs Schwert, Der erste Mensch nach seinem Sündensalle! Und doch, du weißt, o Himmel über mir, Ob ich mich schuldig darf vor dir bekennen, Du nenntest denn, wie sie, die Liebe Schuld! Hier wandl' ich nun, ein abgeschiedner Geist, Den's aus dem Grabe lock, die alte Stätte, Die ihm im Leben thener, zu umirren, Und dessen Sehrsucht selbst der Tod nicht stätt! — Erleuchtet ist das Schloß. — Ein fröhlich Leben, So scheint's, hat seinen Markt hier ausgeschlagen — Es tint Musik, es wird ein Fest geseiert! — Die Thore stehen offen dem Gewimmel, Ich aber muß umkehren auf der Schwelle, Und darf nicht wandeln mit den Glücksichen! So rust ich denn, ein Paria der Erde, Bon dem die Frohen sich mit Abscheu wenden, Aus meiner Nacht in deinen hellen Glanz, Aus meiner Dede in des Reigens Schall:

### Fünfter Auftritt.

Zaffo. Gin Chelmann.

Casso.

Sagt mir, beliebt's, was für ein Fest ift bier?

Ihr sepb ein Frember, wie die Frage zeigt. Casso.

Ja wohl, ein Frember!

Edelmann.

Einen Ball gibt's hier,

Und jeder Maske steht der Eintritt frei.

Der ganze Hof, ber Herzog selbst erscheint Unter der Menge heut in Maskentracht, Und will erkannt nicht seyn, die Lust nicht stören. Biel fremde Säste sind an unsrem Hof Und, wie man hört, ist ein Berlobungssest.

Casso.

Berlobungsfest? — Bon wem? Mit wem? Edelmann.

Prinzessin Leonore wird vermählt Dem Herzoge von Mantua, so heißt es. Tasso.

Prinzessin Leonore sich vermählen?
(Für sich.)

hab' ich bie Freiheit nur um solchen Preis? Edelmann.

Dort neben an, sekt Ihr? bort gibt es Masken Um wenig Geld zu seihn, wagt's bran! kommt mit, Und tretet ein. 's wird Euch nicht reuen. Seht, Ih selbst, ich will mein Liebchen überraschen.

Tasso.

In eines Anbern Arm? — Das kann geschehn. Edelmann.

Ei, herr, es ist ein sittsam treues Mädchen. Tasso.

Thor, ber es glaubt! Ich, Herr, ich weiß es besser! Falsch sind sie, wie der Pfuhl, deß grüne Decke Das Auge täuschet; wenn Ihr ihn betretet, So sinkt der Boden, der Euch Wiese schien, llad der Morast ersäuft Euch! —- Fort damit!

Edelmann.

Ich habe sie nur gut und fromm gesehn.

#### Casso.

Was Ihr gesehn, ja wohl! — Was Ihr gesehn, War fromm und heilig, wie die Tugend selbst, Doch was Ihr nicht gesehn — psui! psui! mich schaubert! Edelmann.

Ihr send, so scheint's, nicht allzu froh gestimmt.

Mehr ekles Laster liegt versteckt im Dunkel, Als unfre Seele ahnt und wir begreisen. Je schöner, je verruchter! — Jener Busen, Den kalt Ihr achtet wie den Alpenschnee, Er deckt mehr Gluth und eingekerkert Feuer, Als der Bulkane allesammt! Glaubt mir, Je schöner, je verruchter!

Edelmann.

Ei!

Wer wird so unhold denken von den Frauen!
(Er geht in den Palast.)

Casss.

D, blast! — Trompeten, schmettert! — Pauken, könt! Um meiner Seele Angstschrei zu bekänden! Nun ist der setzte schöne Wahn verloren, Der Traum des Glücks, der mir einst Alles war! — Doch warum tob' ich? warum soll sie nicht? — Wirst du nie lernen, unglücksel'ges Herz Allein stehn in der Welt, auch nicht am Grabe? Unedler Wunsch, der nur sich selbst bedenkt! Das ist kein Tropse deines bessern Blutes; Pfui, Tasse! stoß ihn' aus und sen Du selbst! — Nun aber will ich hin! ich will sie sehen, Ich will sie sehen,

# Bechster Auftritt.

bestlich geschmückte Gallerie im herzoglichen Palaste. Aus ben Salen erschallt Musik. Masken geben und kommen.

Lucretia und Leonore in Masten, im Gefprache.

Lucretia.

Bie sein Geschick sich ferner auch gestalte, Bard Eines doch erreicht: daß er nun frei.

Leonore.

zu sterben, was ihm gut bünkt.

· Lucretia.

Und auch das

M Freiheit.

Leonore.

Und mit Müh' errungen!

Lucretia.

And bin ich ruhig nicht, bis daß er fort, Daß nicht ein neuer Unstern ihn erreiche.

Leonore.

Er ist ja fort, der Unglückselige! Indes hier Jubel tönt und Festgelag, Bandert er seine öbe, dunkse Straße, Gebankenvoll, verlassen und allein! Ihm rief zum Abschied niemand Lebewohl, Als ich vielleicht, und meines hört' er nicht! (Sie gehen vorüber.)

# Biebeuter Auftritt.

Callo

(als Pilger, die Maske vor dem Gesicht). Dort geht sie hin, das ist ihr Gang, ich kenn' ihn! Ich kennte sie heraus aus Tausenden, Und fänd ich sie am Strom der Unterwelt! Ihr Bild, nicht Zeit, nicht Lethe löscht mir's aus, Und keine Hölle kann es mir verbergen.

(Er folgt ihnen.)

### Achter Austritt.

Montecatino massirt. Gine zweite gang gleiche 20

Maske.

Irrt Ihr Euch nicht, Montecatino?

Montecatino.

Mein.

Torquato ist's.

Maske.

Ihr sagtet ihm bestimmt: Er solle heute Nacht noch reisen, den Palast Nicht mehr betreten? Montecatino.

Ja.

Maske.

Und ift boch hier?

Bohlan, ich red' ihn an, ob er mich kennt.
(Sie gehen ab.)

# Neunter Auftritt.

Zaffo und Leonore tommen.

#### Leonore.

Bas wollt Ihr? warum brängt Ihr Euch an mich? Ein Pilgersmann zieht seinen Weg allein; Er meibet die Begleitung, sucht sie nicht.

Casso.

Doch eh' er fortzieht seinen weiten Weg, Wirst er sich nieder vor dem heil'gen Schrein, Und stärkt sich zu der ungewissen Reise, Bon der er keine Wiederkehr mehr hofft.

#### Leonore.

Gott! — welche Stimme? — Himmel, ja, Ihr sept —?

Ein Abgeschiedener, vom Grab erstanden, Und wiederkehrend in ein tiefres Grab!— Und nähm' ich meine Maske vom Gesicht, Ihr würdet schaubern vor dem Schreckensbild!

Leonore

3a. Ihr sept Tasso!

Tasso.

Tasso — ja, ich bin's!

Leonore.

Unglücklicher! D, welch ein Wiebersehn! So wieberfinden muß Euch Leonore? Casso.

Was ich nie hoffte mehr, mir ist's geworden, Mein Blick versenkt sich wieder in den Euren, In jene unergründlich tiefen Sterne, In denen meine Seele schmolz wie Gold, Das reiner wird und glänzender im Feuer.

Leonore.

Und wift Ihr, was Ihr wagt? Wift Ihr —?

Ich weiß

Ich habe nichts zu wagen, zu verlieren. —
Ich geh' von hinnen und mir sagt's ein Gott:
Ich gehe größrer Freiheit balb entgegen,
Als mir des Herzogs Gnade zugemessen,
Und weil die Augenblicke schon gezählt,
Laßt mich sie schnell noch fassen auf der Flucht,
Noch einmal schwelgen in vergangnem Glück.

Leonore.

Ach, daß Ihr wilßtet, was ich flihle, leibe! — Tasse.

Ich trug ein Urbild tief in meiner Brust Bon allem Herrlichen in Lieb' und Leben, Und hielt es sest in Leiden und in Lust! Im tiessten Elend hab' ich es bewahrt, Es war die Leuchte meiner sinstern Seele, Und hielt mich aufrecht, wenn bes Unglücks Fluth Empordrang an mein unglückselig Haupt, Das, Leonore, bank' ich sterbend Euch! Leonore.

D, nichts, nichts bankt Ihr mir, als Euer Elend.

Und wenn das Werk, das ich der Welt gegeben, Den Beisall besserer Geister mir gewann, So dank' ich Euch auch das, Eleonore! Und zürnt mir nicht, wenn jener Zeit ich denke, Die zu vergessen Ihr vielleicht Euch müht — Ihr habt nicht zu erröthen und nicht ich — Daß ich gelebt im Himmel Eurer Liebe, Daß ich gekostet vom Ambrosia, Imm Gott entzückt, mich einen Gott geglaubt, Ich dank' es Euch und dank's Euch dis zum Tode, Bard ich auch, gleich dem Ixion, als er Im Schwesser Jupiters sein Aug' erhob, Bom Göttermahl zum Tartarus gestürzt!

Leonore.

Ach, könnt' in Einem Wort all' mein Gefühl, Mein Seyn, mein Leben ich vor Euch erschließen!

Ench Einmal noch zu sehn, das Schloß zu lösen, Das Mund und Herz qualvoll gefangen hielt, Das war der Bann, der meine Seele zwang, Das war der Wahnsinn, der mich überfiel, Die Lodessehnsucht, die mich aufgezehrt! —— Ein milder Gott hat mir die Gunst gewährt, Richt ohne Abschied zich' ich fort — und nun— Richts mehr von mir. Lebt wohl! und wenn Ihr könnt, Bergeßt mich! — Ja, laßt mich begraben sehn, Und wendet Euch vergnigtern Tagen zu!
Gott lasse sie Euch lang' und glücklich währen! —
Ihr seiert, hört' ich, Euere Berlobung —
Leonoxe.

Berlobung? Taffo! welch ein Wort von Euch!

Wie, nicht? — Ihr wäret nicht verlobt? Leonore.

Niemals!

Nie werb' ich's senn! Nehmt meinen Schwur! - Casso.

O, jetzt, jetzt haltet mich, ihr himmelsmächte! Leonore.

So hört auch mich, und achtet auf mein Wort, Als ob ich's spräche in der Sterbestunde! Ja, mein Torquato, ja! ich liebt' Euch sehr, Ich lieb' Euch noch, ich werd' Euch ewig lieben!

### Behnter Auftritt.

Borige. Lucretia tritt schnell ein, ergreift Leonorens Schieht fie fort.

Lucretia.

Die Maske vor's Gesicht! Fort, fort von hier!
(Zu Tasso.)

Entfernt Euch schnell, wenn Euch das Leben lieb!

O, noch ein Wort! Bei allen Heil'gen, bleibt!

#### Lucretia.

Bagt's nicht, zu folgen! — Fort, wenn Ihr sie liebt! (Sie eilt mit Leonoren fort.)

Tasso.

D, stürzet ein, beckt mich, ihr hohen Säulen, Begrabt zugleich mein Unglick und mein Glück! Ich muß ihr nach — ihr nach! Noch Einmal —

## Eilfter Auftritt.

Zaffo. Die Maste tritt ihm entgegen.

Maske.

Halt!

Casso. 1 38 13 Print history

Ein Wort!

Ich seh', Ihr seyd ein Pilger, der, des Weges Nicht kundig, sich verirrtz laßt Euch bedeuten: Nicht dieses Haus ist Eurer Wand'rung Ziel, Beit abwärts silhret: Eure Straße. — Geht Und schent Euch, diese Schwelle zu betreten. Dier hält ein Riese Wache an der Pforte, Der Euch zermalmt mit seiner Keule Schlag; Dankt's seiner guten Laune, die Euch schont. Doch sindet er Euch Einmal noch wie heute, Bei meinem Haupt! seyd Ihr dem Tod verfallen! — Armsel'ger Thor! seyd Ihr noch nicht geheilt? Und glaubt Ihr immer noch in Eurem Wahn, Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geist, die Zither und ein Stab?
(Geht ab.)

Casso.

Das war die Stimme meines bösen Geistes! Wenn ich bei Sinnen bin, war das der Herzog!

### Bwölfter Auftritt.

Zaffo. Angivletta.

Angivletta.

Kommt schnell von hier! Ihr sepb erkannt; entflieht! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Casso.

Bist bu's, Angioletta? Was bebeutet — Angisletta.

Ich bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt!

Hier ist nicht ferner Eures Bleibens. Kommt!

Ich lass? Euch nicht, ich solg' Euch — zieht mit Euch —

Wohin Ihr immer geht, mir gist die Straße gleich.

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfzng.

Balogegend in ber Nähe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Sciarra und zwei Mänber.

Sciarra.

Den ganzen Tag gefischt und nichts gefangen! If doch die Straße durchs Gebirg so seer Als eines Spielmanns Tasche.

Erfter Ranber.

Unire Kunst

Nährt ihren Mann nicht mehr. 's ist besser fast, In betteln Mittags an den Klosterpforten, Als Cavaliere sepn des Walds, wie wir!

Sciarra.

Ein nimmersatter Paissisch bist du doch, Der stets den Rachen aufreißt zum Verschlingen, Und doch nie voll wird und stets mehr verlangt.

Beblig, bram. Werte. II.

Und glaubt Ihr immer noch in Eurem Wahn, Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geist, die Zither und ein Stab? (Geht ab.)

Casso.

Das war die Stimme meines bösen Geistes! Wenn ich bei Sinnen bin, war das der Herzog!

## Bwölfter Auftritt.

Taffo. Angioletta.

Angivletta.

Kommt schnell von hier! Ihr seyd erkannt; entflieht! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Casso.

Bist bu's, Angioletta? Was bebeutet — Angioletta.

Ich bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt! Hier ist nicht ferner Eures Bleibens. Kommt! Ich lass Euch nicht, ich solg' Euch — zieh' mit Euch — Wohin Ihr immer geht, mir gilt die Straße gleich.

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfzng.

Balbgegenb in ber Nahe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Sciarra und zwei Rauber.

Sciarra.

Den ganzen Tag gefischt und nichts gefangen! Ift boch die Straße durchs Gebirg so seer Als eines Spielmanns Tasche.

Erfter Ranber.

Unire Kunst

Rährt ihren Mann nicht mehr. 's ist besser fast, In betteln Mittags an den Klosterpforten, Als Cavaliere sepn des Walds, wie wir!

Sciarra.

Ei, welch ein gierig unverschämter Kerl, Ein nimmersatter Haisisch bist du doch, Der stets den Rachen aufreißt zum Verschlingen, Und doch nie voll wird und stets mehr verlangt.

Beblig, bram. Berfe. II.

Und glaubt Ihr immer noch in Eurem Wahn, Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geist, die Zither und ein Stab?

(Bebt ab.)

Casso.

Das war die Stimme meines bösen Geistes! Wenn ich bei Sinnen bin, war das der Herzog!

### Bwölfter Auftritt.

Taffo. Angioletta.

Angivletta.

Kommt schnell von hier! Ihr sepb erkannt; entflieht! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Casso.

Bist bu's, Angioletta? Was bebeutet — Angisletta.

Ich bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt!
Hier ist nicht ferner Eures Bleibens. Kommt!
Ich lass Euch nicht, ich folg' Euch — zieh' mit Euch — Wohin Ihr immer geht, mir gilt die Straße gleich.

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfzng.

Baldgegenb in ber Rabe von Sorrent.

# Erster Auftritt.

Sciarra und zwei Ranber.

Sciarra.

Den ganzen Tag gefischt und nichts gefangen! If boch die Straße durchs Gebirg so leer Als eines Spielmanns Tasche.

Erfer Ranber.

Unfre Kunst

Nährt ihren Mann nicht mehr. 's ist besser fast, In betteln Mittags an den Klosterpforten, Als Cavaliere sepn des Walds, wie wir!

Sciarra.

Ei, welch ein gierig unverschämter Kerl, Ein nimmersatter Haisisch bist du doch, Der stets den Rachen aufreißt zum Verschlingen, Und doch nie voll wird und stets mehr verlangt.

Beblig, bram. Werfe. II.

Sind wir gemachte Leute nicht? Was fehlt uns? Wir haben Wein und bauen keine Reben, Wir haben Brod und brauchen nicht zu ackern, Wir haben Geld und brauchen nicht zu graben, Wir haben Frau'n und brauchen nicht zu frei'n. Erster Känber.

Und geht es gut, so hängen wir am Galgen, Und brauchen nicht zu forgen für den Strick. Bweiter Ränber.

Wer wird so traurige Gebanken hegen! Seiarra.

Das hängen ist ein Tob wie jeder andre. Nicht jeder, dem der Galgen wohl gebührte. Bängt beghalb gleich baran. Das ist ein Schickfal, Dem trott ber Kluge nicht, er läßt es kommen. — Der Schiffer geht ins Meer, wenn auch ber Sturm Schon manches Schiff mit Mann und Maus verschlang; Schon mancher Baugeselle fiel vom Dach Und brach ben Hals, jou man brum nicht mehr bau'n? Bin ich nicht euer Hauptmann, ber Cciarra, Mit beffen Namen man die Kinder schreckt? Ich bin ein bessrer Fang, als ihr send, für die Sbirren, Doch leb' ich lustig fort und guter Dinge, Obgleich mein nächster Borfahr in bem Amt. Und bessen Borfahr und so weiter alle Am hänf'nen Halsband starben. Was liegt baran? Das bringt ber Stand mit sich, bas muß man tragen. Bueiter Ranber.

Seht bort! wer kommt?

Erker Känber. Ein Manu mit einem Mädchen. Sciarra.

Der sieht nicht aus, als ob er Schätze trilge. Ein Kranker scheint es, ben ber Weg erschöpft. Erker Känber.

kommt, laßt uns brauf!

Sciarra.

Der lohnte auch den Fang! Ein Mann, der nicht einmal ein Maulthier reitet, Zu Fuß sich mühsam durchs Gebirge schleppt, Dem wird das Geld den Seckel nicht zerreißen. Erker Känber.

Das ist oft Maste nur! Gar mancher Geizhals Entzieht sich so bem schuldigen Tribut, Und trägt in seinem alten granen Wamms Geschweid' und Edelsteine eingenäht.

Sciarra.

Rm, laßt uns erst bei Seite treten und Umspähn, ob niemand in der Nähe weilt. (Sie gehen ab.)

•

## Bweiter Auftritt.

Zaffo. Angioletta in Reisefleitern.

Tasso.

Auf diesem Rasenhügel laß mich ruhn! Angiotetta.

Ihr send erschöpft vom Gehn.

Tasso.

Erschöpft vom Leben.

### Angioletta.

Ermuthigt Euch!

Casso.

Bergebens mahnst du mich. Des Körpers Leiben sind es nicht allein, Es ist der Schmerz, der meine Seele foltert, Die Qualen, die mein Herz zerreißen, sind's, Die meinem Ende mich entgegen flihren.

Angieletta.

Bin ich Euch nichts, mein Tasso, gar nichts benn, Daß Ihr, so ganz in Euer Leib verloren, Nicht meines Trostes weiter achten wollt?

Casso.

D, du bist mehr, als Worte sagen können! Ein Engel, mir gesandt in meiner Noth, Mich sanst zur letzten Ruhe zu geleiten! Du bist von Erdenstoffen nicht gewoben, Sie hingen allzuschwer an deiner Seele, Die himmelklar, ein Strahl des Lichts von oben. Ja — ja! — Du bist ein Engel ohne Fehlc! An gioletta.

Rein Engel, boch ein Mädchen, das Euch liebt, Das treu zur Seit' Euch stehn will, weil Ihr lebt. Und gut' und schlimme Tage mit Euch theilen. — Wie ich Euch liebe, darf ich Euch bekennen Vor Gott und Menschen; seht, und meine Wangen, Sie werden nicht besthalb in Scham entbreunen; Frei ist mein Herz von Hoffnung und Verlangen! — Ihr sagt, Ihr sehd dem Tode nah, Ihr sühlt's, Ich glaub' es, guter Tasso. Nun, wohlan! Was auch geschieht, die an des Grabes Kand hr geleitet sehn von meiner Hand.

' Ihr lebt, will ich Euch nicht verlassen, igt die Stunde, die Euch mir entreißt, ill ich heim zu meinem Oheim kehren, :er treu gedenken, weil ich lebe! —

Casso.

ingioletta, nein! Berlaß mich, kebre n beine Heimath, laß mich hier! an mir gethan, was keine Schwester, ne Braut, was keine Gattin thut: est beine Beimath und die Deinen, gezogen bis bieber mit mir: iter ziehe nicht, es ist genng! mmem Eifer hast bu mich gepflegt, muth. Krantbeit, Schmach mit mir getheilt, t gewacht an meinem Krankenlager, taum Herberg' fand mehr für mein Haupt: ens Frühling hast bu bingegeben. ie Jugendzeit hast du gekannt; lich Kind vor wenig Monden noch, iell der Ernst des Alters dich erreicht: ibesläckeln beiner Lippen floh. ben Jahren, die der Lust geweiht, du ein wandelnb Todtenbilb.

Angioletta.

mmert's Euch, wenn's mich zu thun erfreut? hr schon mübe ber Begleiterin?

Tasso.

lein Ruhm, dem Tasso zu gehören; kein Glück, bei Gott, du mußt es fühlen; uch ein Wahn dein junges Herz bethört!

#### Angioletta.

So last mir meinen Wahn, wenn er mir lieb.

D, es ist blutig Spiel, grausame Laune Des höhnenden Geschicks, Angioletta! Berirrung ist es der Natur, ein Zauber, Erdacht von einem schadenfrohen Geiste, Der beine Jugend treibt, der Liebe Rosen Zu suchen auf dem Grabesseld!

Angioletta.

Wohlan,

Seph Ihr nun fertig, Tasso, mit der Rede? Warum erschöpft Ihr Eure Müh' umsonst? Wenn es ein Zauber ist, ist er unlösbar; Wollt' ich ihn brechen, hätt' ich nicht die Macht! Tasso.

Ich stehe an der Schwelle von Sorrent: Ein Jüngling zog ich fort, wie kehr' ich heim? Ein Bettler, krank, kaum meines Geistes mächtig, Berstoßen von dem Herrn, dem ich gedient, Den ich verherrlicht; — denn beim hohen Gott, Sein Ruhm erstand und stirkt mit meinem Lied! — Vom Neid gezwackt, geschmähet von der Erusca, Mein Werk von Diebeshänden mir verstimmelt — So kehrt Torquato Tasso in die Heimath! Angioletta.

Dort findet Ihr die treue Schwester wieder; Sie hat Euch stets geliebt, sie liebt Euch noch.

Tasso.

Wohl sehn' ich mich nach ihr; es ist ein Trost, Und es erheitert meine tritbe Seele, Daß, wenn die Sonne meines Lebens sinkt, Mein Tagwerk aus, ein blutverwandtes Wesen Mir lebt, das mich zur Ruh' bestatten läßt; Sonst möcht' es leicht geschehen, daß Italien, Das keinen Raum dem Lebenden gewährte. Ein unbezahltes Grab mir auch verweigert.

Angioletta.

D, Ihr seph bitter, Tasso!

Casso.

Bitter? — wahr!

Du warst Gefährtin ja auf meinem Zuge: Er glich, du weißt's, dem Zug des Bacchus ganz; Wie im Triumphe er durch Indien, Zog durch Italien ich: der Unterschied Nur einzig war, daß mich nicht Panther zogen, Und man vor meinem Wagen nicht getanzt.

Angioletta.

Bem unterweges Ihr in Roth geriethet, Bar't Ihr nicht selbst die Schuld? habt Ihr nicht stets Berschmäht, den Beistand Andrer anzusprechen?

Easso.

Bohl that ich bas, und bei des Baters Haupt, Ich sterbe leichter, daß ich es gethan!
Daß ich gedarbt, im Elend fast verschmachtet, Eh' ihren Beistand ich, ihr Gold verlangt!— Sie haben keinen Maßstab für den Stolz In einer edlen Brust und meinen, Alles Berlause sich für Flitter und für Geld!—
Kein Fürstenhof, vom Aetna dis zum Po, Wo ich nicht früher ein geehrter Gast,

Wo ich berusen nicht und sestgehalten In vor'ger Zeit! — Hat Einer sich geklimmert? Um Tasso nur gefragt? Doch wußten sie's, Wenn ihrer Städte Weichbild ich betrat. Der Sänger des Jerusalems nicht mehr, Der Tolle von Sankt Anna war ich ihnen. Wie man Berlihrung mit Verpesteten, So scheuten sie die meine, weil ich nicht Mehr so wie einst der Glünstling von Ferrara.

Angioletta.

Wenn nicht die Großen, liebt Euch boch das Bolk. Habt Ihr nicht Euer Lieb auf jeber Lippe. So weit die welsche Zunge reicht, gefunden? Sang's nicht ber Schiffer rubernb auf bem Fluß? Erklang es nicht burch Berg- und Walbesgrund. Wenn es bem Maulthiertreiber seinen Weg Durch des Gebirges raube Pfade klirate? Und jener Mann, der sie so oft entzlickt, Er hätte nicht ein wirthlich Dach gefunden, An welche Hitte immer er geklopft? Wer bieß Euch pochen an der Kürsten Thore? — Des Sängers Kunft sucht Herzen, bie sie fühlen, Und Herzen, Taffo, habt Ihr ja gefunden, In Kürstenfälen wie in niebrer Bütte: Wo eines schlug, bei Gott, bort schlug's für Euch; Wo leer die Bruft, bort mußtet Ihr nicht suchen.

Casso.

Ia, Angioletta, ja, ich fand ein Herz, Ich fand's im Kerker, wo ich's nicht gesucht, Ich fand's im Wahnsinn, als mein Geist verwirrt, Ich fand's am Rand des aufgebeckten Grabes! Angioletta.

Mur, weil Ihr Tasso, habt Ihr es gefunden. **Easso.** 

Und erben soll's von mir ein Glücklicher, So wünsch' ich, hoff' ich, meine Angioletta! — Doch nun genug davon! — Hier will ich ruhn, (Er sest sich.)

Ich komme nach Sorrent so unvermuthet, Daß, wenn ich tret' in meiner Schwester Haus, So bleich und sputhaft, wie ich bin, vielleicht Sie meinen Geist vor sich zu sehen glaubt. — Sie hat mich sehr geliebt; ich möchte nicht Sie allzu sehr erschrecken, wenn ich komme. Wir trasen eben Hirten hier im Wald: Sorrent ist nah'; stürz' unsern Seckel um, Und laß der Burschen Einen Botschaft tragen hin zu Cornelien. — Mir schlägt das Herz, Als hätten alle Ströme meines Blutes Mit Einemmal es hoch empor gehoben, Dent' ich an sie. So ungewohnt der Freude Vin ich, daß sie mich lähmet wie der Schmerz.

Angioletta. Ichre bald zurück. Gehabt Euch wohll:
(Sie geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Tasso (allein). Da geht sie hin, für die ich keinen Namen, Der ihren Werth benennt, zu sinden weiß!

Du Blume, die geknickt, bevor sie blübte! Du gleichst ber Nachtigall im Balbesbuntel, Die ihre Klagen hinseufzt in die Nacht, Süfflötenb, bis sie flirbt! - Unglücklich Mabchen, Das keine andre Liebe fand auf Erben, Rein andres Herz, bas seine bran zu legen. Als eines, bas fast nicht mehr schlägt! — Ich babe Sie wachsen seben neben mir, ein seltsam Kind, Tiefsinnig, schweigsam, ernst, burstig bas Wort Von meinen Lippen gierig wegzutrinken; Doch ihres Herzens batt' ich keine Ahnung! Ich kannte nicht ben bunkeln, tiefen Schacht, In dem der Demant hell und glänzend ruhte. Das war kein guter Stern, ber bich geleitet, Angioletta! Nicht an Taffo's Brust Soll fliichten, wer bem Glücke will begegnen, Dort findet er den Schmerz nur, nicht bie Lust. Frag' nur Eleonoren! — Ach Lenore!

### Vierter Auftritt.

Zaffo. Sciarra. Die Räuber. hernach Angioletta.

Sciarra.

Halt! — Steht!

Casso.

Was wollt Ihr?

Erfer Ranber.

Gelb!

### Cassa (gleht ben Degen).

Elende Schurten!

Ich bin zwar nur ber Schatten eines Mannes, Doch socht ich früher wohl schon gegen brei! — Wär' ich nur eines Athemzugs noch Herr, Ich wehrt' ihn gegen Buben Eures Gleichen.

Angioletta

(fturgt schreienb zwischen Taffo und bie Rauber).

Ad, Tasso! Tasso! Gott!

Sciarra.

Torquato Taffo? — Casso.

3a, ber!

Sciarra.

Fort mit den Waffen! Nieder, sag' ich! — Ich bin ein rauher Bursch, doch gar so sehr Bin ich des Teufels nicht, daß einen Mann Wie Euch ich niederschlüg' um ein Stück Gelb.

Casso.

Ihr send ein Räuber?

Sciarra.

Ja, so was bergleichen.

Doch nehm' ich auch mein Theil von Andrer Gut, So sollte doch verflucht der Heller sehn, Den ich Euch abgenommen.

> Tasso. Wißt Ihr benn —? Sciarra.

Alles weiß ich. — Käm' einmal noch die Zeit Bie die in Eurem Lied, von Gottfried Bouillon, Richt in den Wäldern der Abruzzen haust' ich; Ich wär' ein Krieger auch vom heil'gen Grabe, Und, beim Patron der Diebe! nicht der letzte! Casso.

Ich steh' und staune!

#### Sciarra.

Nun, lebt wohl, Herr Taffo! — Hätt' einen Demant, wie ein Mühlstein schwer, Ich einem Fürsten abgenommen, wär' Mir's nicht so lieb, als daß ich Euch gesehn! — Ich lass' Euch meine beiden Burschen hier, Euch sicher durch den Wald hinans zu leiten. — Doch seht, dort nahen Leute. Ihr bedürft Nicht des Geleites mehr, das ich Euch biete! Lebt wohl, und lebt im Glück!

(Er geht mit ben beiben Raubern ab.)

Tasso.

Bin ich bezaubert?

Was war das, Angioletta? — Träum' ich benn?

Angiolefta.

O, laßt mich! Jegliches Gefühl in mir Möcht' sich in Ströme heißer Thränen lösen!

Tasso.

Sieh, wer mich schlitzt, Alphons, seit mich bein Fuß Bon beines Schlosses Marmorschwelle stieß! — Sind das die Freunde all', die mir geblieben?

# Sünfter Auftritt.

Borige. Landleute. Birten und Birtinnen.

Alle.

Et lebe Taffo! — Taffo lebe hoch!

Casso.

Welch neue Scene gibt's? Was will dies Bolt? Ein Landmann.

Sepb Ihr Torquato Tasso? jener Mann, Der ben Gesang gemacht vom heil'gen Grabe, Wie es erobert von der Christen Waffen? Casso.

Der bin ich, ja!

Alle.

Heil, Heil bem Taffo! Tasso. -

Bie?

Auch Ihr kennt mein Gebicht!

Erfe firtin.

Das will ich meinen! All Commens

Landmann.

The man with the state of Als jenes Mädchen bort uns eben sagte, Complete Street Company Tasso sen auf bem Wege nach Sorrent, Und suche Einen, ber ihm Botschaft trage, Da ließ ich meinen Pflug, die ihre Heerden, Und Einer rief's von fern dem Andern zu, Und jeder eilte her, den Mann zu sehn, Den Gott gesegnet mit ber heitern Kunst .... Und eine Fülle süßer Worte gab, Die Herzen aller Menschenzu entzücken.

3meite girtin.

Kommt mit in unfre Hätten, ebler Here, Est unser Brod und trinkt von unserm Wein; Wir möchten gern aus guten Herzen Euch Nach besten Kräften ehren.

Erfte firtin.

Ihr sepb frant;

Wir wollen Euch das schönste Maulthier zämmen, Daß Euch der Weg zur Stadt nicht mehr ermatte. Tasso.

Ich bant' Euch, meine Freunder, bant' Euch sehr! Ich war nicht solcher Liebe hier gewärtig! Der Landmann.

Si, Herr, was glaubt Ihr benn? Wir sollten nicht Euch ehren, weil wir arme Leute sind, Uns nicht erfreun an Euerem Gebicht, Da es Euch Gott boch eingab, daß damit Der Menschen Herzen Ihr erfreuen sollt, Angkoletta.

Nun, Tasso? sprecht! Ehrt Euch Italien nicht? Habt Ihr kein Herz gerührt? ist Euer Lieb Spurlos verklungen, Euer Name tobt?

Casso

(blidt gerührt im Rreife).

Ja, wahrlich, ja! — Der Mensch ist gut und ebel, Wenn er mit sich allein und ber Natur, Rein, wie er kam aus ihrer reinen Hand, Wenn noch ber Zwang sein Wesen nicht verbildet, Ihn noch ber Rost bes Lebens nicht berührt! — Ja, ich will hin, wo noch die Herzen frisch

Wie an dem ersten jungen Schöpfungstage: Wo noch das Blut, ein klar lebend'ger Quell. In frohen, freien Bulsen schlägt und treis't! — Fern will ich weilen von ber Bofe Glanz. Fern von dem nicht'gen Treiben eitler Thoren, Fern von dem Drange nied'rer Leibenschaft. Bon Neid, von Haß — selbst von der Liebe fern! — Dort in bem großen Garten ber Natur, Den rauchenben Besub vor meinen Blicken. Den Meeresspiegel vor mir ausgespannt, Der fernen Infeln glänzenbe Juwelen, Das blaue Zelt des Himmels über mir — Dort will ich schöpfen aus dem Born der Dichtung Noch Einmal, eh' ben Becher von den Lippen Die nächste Stunde reißt; die Geister rufen Noch Einmal mit gewalt'gem Zauberstabe, Ob sie gehorchen, wie sie einst gehorcht! Dort will, ein Kürst in meinen eignen Reichen, Die keine Macht der Mächtigen mir raubt, Ichn, wozu Natur und Gott mich schufen, Mein Erbe — meine Krone — sey mein Lied!

# Sechster Auftritt.

Borige. Cornelia mit Ginem aus ben Birten.

Cornelia (hinter ber Scene).

D, führt mich hin zu ihm! o schnell! Wo? Wo?

Tasso!

Casso.

Cornelia! Gott! meine Schwester!

Ihr Heiligen bes Himmels! ja, mein Bruber! D, Gott ist gnäbig, mein Gebet erhört! Casso.

D, meine theure, theure Schwester! Cornelia.

Endlich!

Nach langen, trüben, hoffnungslosen Jahren Hält dich mein Arm, und beine Thränen mischen Mit meinen sich! O, Bruder! thenrer Taffo!

Tasso.

Thränen! wie? Beim guten Gott bes Himmels, Wahrhaftig Thränen! — Ich habe sieben Jahre nicht geweint, Als ich Unmenschliches ertrug, und beine Liebe Ertrag' ich ohne Thränen nicht und weine, Weil wieder mir ein Strahl zum Herzen bringt Bon einer Sonne, die ich lang' nicht sah! Cornelia.

Nie mehr sollst bu von mir; ein neues Leben Soll dir erblühn, bei mir sollst du genesen! Tasso.

Ich habe viel gelitten, theure Schwester!
Mich haben Lieb' und Ehre, Haß und Neib, Die guten und die bösen Geister alle,
Berrathen und gekränkt! Ins Herz geschnitten Hat mir der Undank, und der kohle Dünkel Hat mir gegrins't ins Antlit, mich gehöhnt,
Und alles, was verächtlich und gemein,

Und schlecht, hat mir ins Angesicht gespien, Und die Gewalt auf meinen stolzen Nacken Den Fuß gesetzt, und meinen freien Geist Geschlagen in die Bande ihrer Nacht!

Cornelia.

Und ich war fern und theilte nicht bein Leib!

Da hab' ich nicht geweint; ich hab' im Zorn Gebissen an das Eisen meiner Gitter, Empört gestampft den Boden mit dem Fuß, Mein siedend Haupt gestoßen an die Wand — Doch keine Thräne floß von meiner Wimper! Run aber wein' ich, und wie eine Quelle Stürzt mir die lang verhaltne Fluth vom Ange!

D, auch mein Herz kann kaum noch Worte finben! Caffs.

Ift dieß vielleicht das allgemeine Loos
Des armen Menschen, in des Schickals Stikemen,
Daß er der Härte trott und der Gewalt,
Und Liebe nur ihn bändigt und bezwingt?
Und wenn man sanft an seinem Herzen streichelt,
Er's ohne Thränen nicht vermag zu tragen?
Cornelia.

Doch nun, nun trodine sie, daß nicht der Sturm Des Herzens allzu heftig dich ergreife.

Tassa.

D, laß sie slicken! hemmi' nicht ihren Lauf! D, daß mein Wesen, aufgelöst in sie, Dahin möcht' strömen, daß nicht eine Spur Bon dem mehr bliebe, der einst Tasso hieß!

### Angioletta.

Ihr habt Euch erst vor wenig Augenblicken In schöne Zukunft hold hinein geträumt, Und nun ergreift aufs Neu' Euch Euer Schmerz! Laßt, was vergangen, wie es schwer auch war, Und vor-, nicht rückwärts wendet Euren Blick!

### Casso.

Nicht so, Angioletta! Diese Thränen Sind süß wie Maienthau, sind Arzenei, Die mir Genesung bringt; ich fühl' es knospen In meiner Brust, als bräch' ein Frühling auf Mit seinen tausend Farben, tausend Düsten. Wie den Orest im heil'gen Hain der Götter, Als ihn der Arm der Schwester mild umschlungen, Die Furien verließen und sein Geist Nach langem Irrsal endlich Friede fand: So sühl' ich mich in deiner trauten Nähe Ein Neuerstandner, Neubelebter wieder; Und wie die Schlange ihre alte Haut, Streif ich die Schmerzen ab von meiner Seele!

### Cornelia.

Gibt's einen Balsam, der tie Qualen milbert, Ich will ihn träuseln in die wunde Seele! Gibt's einen Trant, des Herzens Fieberpulse, Den Krampf zu stillen, der es preßt und ängstigt, Ich will ihn dir bereiten. — Kann die Liebe, Und Ruh' und Friede ihren Wiegenschlummer Auf heiße Augenlieder tühlend niedersenken, So will ich ihn bewachen, daß kein Hauch, Kein Rauschen eines Blattes selbst ihn stört!

### Casso.

D, haltet ein, ihr vollen, reichen Bergen, Daß ich mich fasse erst und wiederfinde! Ich bin es nicht gewohnt, baß, milb und linde, Nur Liebe mich umringt und meine Schmerzen Alle in Schlummer ruhn! Von wannen weht Der Hauch bes Friedens, ben in vollen Zügen Mein durstig Herz einsaugt? Der Wonneschauer, Dieß tiefe, tobesselige Bergnügen, Das wie ein Strom durch meine Seele geht, In dem ich schwelge, gierig, ohne Rast? — Bin ich auf Erden hier nur noch ein Gast? — D rebe, Himmel, jett, wo meine Seele, Bon Ahnung, von Begeist'rung trunken, glüht: Woher die Gluth, die seltsam mich durchsprüht? Die mich umflammt wie tiefes Abendroth? Wie heißt die Wonne? sage, ist's — der Tod? — (Er finkt, von Cornelien und Angioletten unterftützt, auf ein Anie und stredt seine Arme gen himmel. Das Landvolk, bas sich früher in ben Vintergrund gezogen hatte, gruppirt fich um ihn. Der Borhang fallt.)

Enbe bes britten Aufzuges.

# Bierter Aufzng.

Plat vor dem Hause des Taffo ju Corrent. Im hintergi Meer und ber Befuv.

# Erster Auftritt.

Cornelia. Angioletta.

Angioletta.

Wie geht es unserm Kranken?

Cornelia.

Zeitig schon

Hat er ben Blick gelabt von jenem Erker Am weiten Meer, die Morgensonne grikkend, Die flammend sich emporbob aus der Tiese.

Angioletta.

Ich kann ihn fast nicht ohne Thränen schauen! Seit er hier zu Sorrent, ist er verwandelt, Und kaum erkenn' ich mehr den vor'gen Tasso. Nichts mehr von seiner alten Hestigkeit, Nicht mehr der schnelle Wechsel der Empfindung, Der früher jeden Augenblick von Lust zu Schmerz, Von Schmerz zu Lust ihn trieb. —

#### Cornelia.

Nun ist er sanft

Und ruhig, seine Klagen sind verstummt, Bon mildrer Gluth scheint seine Brust durchwärmt, Aus sturmbewegter See scheint er geslüchtet Zum sichern Bort.

Angioletta.

Gin Wanderer, der endlich Bon weiter Reise kehrt, den Staud des Weges Abschüttelt an der Thüre seines Hauses, hat er an dieser lang' ersehnten Schwelle Bon sich geworfen, was von Erdenstaube An ihm noch haftete und, halb verklärt, Scheint er ein Gast nur noch in dieser Welt! —

Cornelia.

Er geht dem Grabe zu mit seltner Fassung, Und wie ein Mann zuvor sein Haus bestellt, Eh' er sich einschifft zu der weiten Fahrt, Hat eisrig, unablässig er gesorgt, Sein Werk der Welt in würdigster Gestalt Als ew'ges Denkmal seines Ruhms zu kassen.

Angioletta.

Die letzten Strahlen jener Sonne, die Nun bald für immer von ihm scheiden wird, Bergolden schön den Abend seines Lebens. Sein Ruhm tönt laut, so weit die Sprache reicht, Beit über Welschlands Grenzen fern und nah; Der Nebel, den der Neid, Wissgunst, Verleumdung, Parteienwuth um seinen Glanz geschichtet,

١

Er ist zerronnen, umb sein strahlend Bild Steht lichtumflossen für die Ewigkeit.

Cornelia.

Jetzt ist mein Haus von diesem Glanz umleuchtet, Doch ach, wie bald wird's wieder dunkel werden Und nachtumhüllt! Angioletta, sprich, Soll mir sein Tod, wenn Gott ihn zu sich rust, Nicht ihn allein nur nehmen, der mir nur Geschenkt ward, schuell ihn wieder zu verlieren? Soll jede frohe Hoffnung mir mit Tasso Zugleich verschwinden? Soll nicht der Schwester nur, Soll auch der Mutter Herz zerrissen werden, Wenn wir, ach, nur zu bald! sein Grab bereiten? Du kennst die Wünsche meines Herzens, Mädchen, Wein Sohn — du siehst ihn täglich, kennst ihn ganz: Die Mutter darf ihn loben ohne Scheu; Er liebt dich! Laß —

Angioletta.

D, schweigt, ich bitt' Euch innig! Ihr schneibet mir ins Herz!

Cornelia.

So sprichst du stets

Und scheuchst das halb entflohne Wort zurück Auf meinen Lippen! Soll Antonio Nicht hoffen dürfen?

Angioletta.

Ihr sepb seine Mutter,

Ihr kennt jedwede Falte meiner Seele, Gleich einem Buche liegt mein Herz Euch offen, Den Inhalt draus zu lesen, Alles wißt Ihr, Und könnt mich werben doch für Euren Sohn?

#### Cornelia.

bich kenne eben, werb' ich bich.

#### Angioletta.

bie Braut nicht seyn von irgend Einem, so nicht, von einem Andern nicht.
r' ich Eurem Sohn? Ihm wird im Leben ein ungetheiltes Herz begegnen, e Liebe gern erwiedern wird;
r' ich ihm, was könnt' ich ihm wohl seyn, ein wunderbar Geschick bestimmte, so's Seyn das ihre zu verweben?

#### Cornelia.

mer wirst bu benken so wie jetzt, autkranz sliehn, ber jungen Locken ziemt.

#### Angioletta.

iutlich lächelte die Jugend mir, m erscheint, nur wie ein dunkler Traum, ng mir von flücht'gen Augenblicken, wie Jugend dünkten. Ihn allein m Männern kannt' ich und verlangte dere zu kennen. Ihn verehrte, erglühte in Bewunderung, wußter, willenloser Neigung inzes Wesen! So wie Stoff und Bild und nicht zu trennen im Gewebe, t sich Tasso's Wesen in mein Leben.

### Cornelia.

für Liebe hältst, es ist nicht Liebe, icht Liebe, theure Angioletta! james Berirren beines Herzens,

Das sich mißkennt und sein Gefühl mißkennt! Gin Wiberspruch —

### Augioletta.

So nennt es Taffo auch;

Doch wie Ihr es benennt, es gilt mir gleich, Es ist! — Wie's ist, warum, ob Wahrheit, ob ein Wahn, Ich stage nicht. Nennt Ihr es Liebe nicht — Mag sepn! Doch ist's die Lust, das Licht, in dem Ich lebe. Ward doch zwischen mir und Tasse Die Liebe nie genannt zuvor, und weiß ich doch, Tasso liebt' eine Andre, liebt sie noch.

Cornelia.

Du weißt es, und boch liebst du ihn? Unmöglich! Angioletta.

Tasso gehört nicht mir, doch ich dem Tasso.
Cornelia.

Macht ist's ber Einbildung, nicht Macht ber Liebe!— Ein sonderbarer Zusall wollt' cs so, Daß du allein mit ihm und, abgeschieden Bon Welt und Menschen, neben ihm erwachsen. So schien Er dir die Welt, weil außer ihm Dir Alles fremd. Du bist ihm unterthan, Sein Geist beherrscht den beinen unbeschränkt, Doch Liebe, holdes Kind, Lieb' ist es nicht!— Und wenn der nahe Tod ihn dir entreist, Was wird, unglücklich Mädchen, dann mit dir? Willst du an beinem selbstgeschaffnen Wahne Festhalten, wenn die Wirklichkeit sein Bild Schon längst entrückt?

Angioletta. Fürwahr, ich bente täglich,

Ja stündlich seines Endes, und boch, seht, Es hat mich nie erschreckt, ihn tobt zu benten. Ich habe, seit ich fühle, keine Stunde Berlebt noch ohne ihn; ich weiß es nicht, Ob ich vermöchte, ohne ihn zu leben, Und boch will mir sein Tod nicht Trennung dünken. Db ich die Sonne lang' noch schauen werbe, Benn er dahin, ich weiß es nicht; Kaft sollt' ich meinen, nein! Doch wie es sep, Bas auch noch meinem Leben aufbewahrt, last mich Euch Eines sagen, wie ich's fühle: Das Reiflein unscheinbares Gold, in bas Einst bas Juwel, ber Ebelstein ber Welt, Der keine Schätzung hat und ben kein Werth Bezahlt, acfast mar. — wenn ber Reif auch bleibt. Bas ist er noch, sobald bas Kleinob hin, Das er umschloffen hielt?

Cornelia.

Richt ich allein, Tasso wünscht minder nicht als ich es wünsche, Dich bald vermählt zu sehn. Es peinigt ihn, Benn er der Zukunft denkt.

> Angioletta. Ich weiß. Cornelia.

> > Das Leben

So hoffnungslos anschaun, beendet zlanben Im Jugendlenze, wenn es kaum begann, In deinen Jahren, ist ein krankhaft Zeichen! — Angistetta.

Es mag so sepn! Ihr wift es, selbst die Perle,

Der höchste Schatz im dunklen Meeresreich, Wird ja in kranker Muschel nur gefunden, So hat auch meine Liebe, Perlen gleich, Sich krankhaft, nur aus Leid und Schmerz entwunden! — Doch still! Da kommt er selbst!

# Bweiter Auftritt.

Borige. Zaffo.

Angioletta.

Gott grüß' Euch, Tasso!

Wist Ihr wohl, daß ich zürne? Eure Schwester Hat ganz von Eurer Pflege mich verdrängt. Ihr kränkt mein Recht an Euch!

Casso.

Du siifes Wesen,

Das immer Balsam bringt!

Angioletta. Wie geht es Euch?

So wie der Lampe, der das Del gebricht; Sie flackert fort — ein Hauch, und sie erlischt.

Angioletta.

Nein, nein, mein ebler Freund! Wie Euer Geist Zur Ruhe kam, das leidende Gemüth Allmählig sich erholt von seinen Wunden, Die still vernardt, so wird hier in Sorrent, Wo nichts als Lieb' und Friede um Euch weht, Der Körper bald so wie der Geist genesen. Tass.

Sich den Besud dort, wie er in die Lüste Emporragt still und hehr und seierlich! Es schwimmt das Goldgewölke um sein Haupt, Als trüg' er eine Kron', und Purpur wallt Hm von der Schulter, wie ein Fürstenmantel! Wie Alles sich so friedlich um ihn schmiegt, Kräuselnde Lust, die dunkeln, schlanken Wipfel, Die grünen Rebenhaine und das Meer, Das wie ein klarer Spiegel sern erglänzt: Und sieh, doch glüht und raucht, und dampst sein Schlund! So ist mein Friede auch! Ich slamme nicht Und werse zürnend Schlacken aus, wie sonst, Kein glüh'nder Lavastrom fluth' ich herab, Doch immer brennt's und raucht's noch in der Tiefe.

Cornelia.

Doch diese Gluth verheert nicht, sie erwärmt. Tasso.

Mit allen Mängeln, glaubt es mir, ihr Lieben, Mit allen Mängeln unsrer Menschlichkeit, Mit benen wir geboren, scheiden wir; Nicht einer sehlt, nicht eine unsrer Schwächen; Doch wird Gott milber als die Menschen richten.

Angioletta.

Euch, Tasso, standen Eure Mängel schön.

Tasso.

Ich habe aus den Stürmen dieses Lebens Mit Mühe nur mein edler Theil gerettet, Und nah' am Grab' erst hab' ich mich erkannt Und mir die wahre Freiheit erst errungen, Die aller ird'schen Band' und Kerker spottet! Mit meinem Gotte hab' ich mich versöhnt, Und meine Rechnung mit der Welt geschlossen; Doch ob ich milber, stiller auch geworden, Gereint nur ist die Gluth, nicht ausgelöscht.

Cornelia.

Das wolle Gott nicht, daß sie je erlösche! Tass.

Bon allen Wünschen, die mich einst durchglübt,
Ist mir nur Einer noch zurückgeblieben,
Der mir nunmehr sür alle andern gilt:
Ia, jenes Werk, die Arbeit meines Lebens,
Das ich begann, als ich ein Jüngling blübte,
Das ich als Mann gepslegt, dis an den Sarg
Mit mir genommen, das im Glanz des Hoses,
In Kerkernacht, kaum meiner Sinne mächtig,
Ich tren gepslegt, das meines Glückes Anlaß
Und meines Unglücks Quelle war,
Das mir die Liebe und den Haß erweckt —
Das wollt' ich noch mit vollen Seelenkräften
Ausstatten, der Bollendung Siegel drücken
Auf seine Blätter, eh' mein Licht erlicht,
Damit es lebe, wann sein Sänger todt.

Cornelia.

Und leben wird es und bein Ruhm mit ihm! Augioletta.

Ihr habt's getränkt ja mit Unsterblichkeit. Casso.

Was ich gefehlt, geirrt, bebecken soll's Die kühle Erde und erwähnen nicht Mein Leichenstein! Was ich erstrete, ber Strabl, Den mild ein Gott von seinem eignen Glanze Gesenkt in meine Brust, er möge leuchten Durch künst'ge Zeit, nicht mich, nein, Ihn zu preisen, Der mir den Mund gelöst, den Geist bestügelt! Ich war ein armer, unglücksel'ger Mensch, Bersolgt, geschmäht, gesangen, elend, krank, Jedwebe Freude war von mir gewichen, Nichts nannt' ich dauernd mein, was Glück gewährt; Ein Dichter aber bin ich doch geblieben, Ein Dichter bleib' ich bis zum lotzten Hauch, Ein Dichter, schlägt die Stunde, will ich sterbon.

# Dritter Auftritt.

Borige. Gin Bürger von Corrent.

Bürger.

So eben ist der Fürst Aldobrandini, Gesolgt von Dienern und von Edelleuten, Hier eingeritten in Sorrent und fragt Nach Eurem Haus und nach Torquato Tasso.

Cornelia.

Aldobrandini?

Bürger.

Ia! — Er stieg vom Rosse Und lentte gleich hieher. Ich sprang vorans, Euch solchen glänzenden Besuch zu fünden. Casso.

Ich durfte einst der Gunst mich dieses Fürsten Bor Andern rühmen. — Ein erlauchter Herr, Berehrt von Alt und Jung, und hoch gepriesen, Der Künste schätzt und werth den Künstler hält; Der nur den Geist, nicht äußern Flitter achtet, Sin Freund des Manns, nicht seines Kanges ist; Sein Herz wie lautres Gold, wie Frühling mild, Leutselig, frei von Hochmuth und von Dünkel, Belesen und gelehrt, ein wahres Muster Und Borbild seines Standes, so wie Alle Seyn sollten und so Wenige nur sind — So kannt' ich ihn. Er steht in größtem Ansehn Am vöm'schen Hose.

Cornelia.

Sieh, ba natt er schon.

Ein stattliches Gefolg'!

Casso.

Laßt uns ihn grüßen Mit Ehrfurcht, die solch einem Mann gebührt. ' (Er geht den Kommenden einige Schritte entzegen.)

# Vierter Auftritt.

Borige. Carbinal Albobranbini mit einem ftattlichen @

Tasso.

Erlaubt, baß Euch ein Mann entgegen tritt, Mit schuld'ger Ehrfurcht Euch zu grüßen, Herr, Des Name einst nicht fremd war Eurem Herzen. Ich bin Torquato Tasso.

#### Aldobrandini.

Meinem Herzen
Co wenig als dem Ohr der Welt entfremdet
Ist Euer Name. — Eine trübe Zeit
hatt' Euch auf lange unserm Aug' entrlickt,
Gehüllt in Wolken barg sich Euer Licht;
Die Nebel slohn, die früh're Sonne tritt
Mit ihrem alten Glanze aus dem Dunkel.

### Casso.

Ich eine Sonne, Herr? Ein Irrlicht nennt mich, Das hin und her geflackert ohne Rast, Und unter Gräbern endlich lischt und schwindet.

#### Aldobrandini.

Bohl seh' ich, daß Ihr leidet, edler Tasso, Doch wolle Gott nicht, daß ein solcher Geist So srüh zu seiner Heimath kehren sollte! — Doch nun zu meinem Austrag und Geschäft; Denn wie mein eignes Herz mich auch getrieben, Euch auszusuchen, meinen alten Freund, So sieh' ich hier doch nur ein Abgesandter Bon einem höhern Herrn als ich.

### Casso.

Wie, Herr?

Ihr seht, ich staune! Wer in aller Welt, Bon allen Häuptern, welche Kronen tragen — Und diese nur sind höher als Ihr selbst — Denkt an Torquato noch, den Sinnverwirrten, Der längst begraben zu Sankt Anna liegt?

#### Aldobrandini.

Denkt besser von Euch selbst und Euren Gönnern! Rein Kürstensaal und feine butte ift. Wo Euer Name nicht gepriesen wird. Was immer bie Geschichte bieses Lanbes Bon unferm Wirken Rühmliches erzählt. Sie wird es preisen, daß vor andern Ländern Italien bas Beimathland ber Runft. Sein Bolt, gebilbeter als anbre Bölter, Kühlt ihren Strahl; es gibt bier keine Bruft, Wie grob auch bot Gewand, bas sie bebeckt, In der ein Herz nicht schlägt, zu fühlen mächtig, Was schön und herrlich in ber Klinste Reich. Ihr sept ber erste Dichter Eurer Zeit, Der Stolz des Vaterlands, der Stolz der Welt; Was neibisch Euren Ruhm verdunkeln wollte, Es ist zerstoben, niemand kommt Euch aleich. Es neigt Italien sich hulbigend bem Geifte, Mit bem Gott wunderbar Euch ausgeschmück, Und daß davon auf Erden Zeugnig bleibe, Daß kundig es ben fernsten Tagen werbe, Daß Eure Zeit gewürdigt Eure Größe: Erschein' ich bier ein Bote unfere Berrn, Clemens bes Achten, unfere heil'gen Baters, Euch einzuladen, daß Ihr ungefäumt Zu Rom eintreffen mögt, am Capitol, Wo einst die Helben Roms ben Kranz empfingen. Gefrönt zu werden mit der Lorbeerkrone. Dem Sinnbild alles Herrlichen und Großen! Und — bieß sind unsers Herren eigne Worte: -Der Kranz, der Andern Chre wohl verleiht,

Er soll, barf er auf Euren Locken prangen, Den Ruhm, den er sonst gibt, von Euch empfangen! Casso.

Bin ich bei Sinnen wirklich ober kehrt Die alte Nacht zurück, die einst mich drückte? Was ist's, das ich gehört? mir eine Krone? In Rom, dem Throne aller Herrlichkeit, Am Capitol, im Angesicht der Welt Soll ich den Lorbeerkranz als Preis empfangen? Nach aller schnöden Schmach, die ich erfahren, Soll ich erhoben sehn zu solchen Ehren? D, bleibe stark, mein Geist, und nicht von Neuem Laß dich durch irre Wandelsterne sühren!

#### Aldobrandini.

Mög' Euch ber Kranz noch lang die Schläfe schmilchen, Und möge Eures Lebens zweite Hälfte Beglückter sepn, als es die erste war!

### Casso.

Der heil'ge Lorbeer soll mein Haupt umwehn,
Der Kranz mich zieren, ber nur Helben ziert,
Und Könige und Herrscher? Darf ich's benken.
Soll, was wie holder Traum mir vorgeschwebt,
Bur schönen Wirklickeit sich nun entsalten?
Daß mich die Mitwelt werth hält solcher Ehre,
Und daß die Nachwelt diesen Spruch gerecht
Einst sinde, ja, ich läugn' es nicht, es schien
Ein Ziel mir, werth für eines Mannes Leben,
Der Seele ganze Krast daran zu setzen.
Und ich, ich hab's erreicht, von Tausenden erreicht,
Mein einsam Haupt ragt auf zu solchem Glanze!
Rennt mich nicht thöricht, Herr, weil solche Bilder

Wie lichte Wolfen bunt vorliber gleitt Am innern Auge meiner glith'inten Stele! Aldobrandini.

Mit nichten, Freund! Wie sollt' ich nicht begreifen, Daß Ihr des eignen Werthes Euch bewist. Das ist nicht Eitelkeit, und Stoll gestemt Eich! Easso.

Der ist kein Dichter, den der Lohn begeistett, Doch wer nicht heftet heiße Sehnsuchtsblicke Nach jenem Stern des Ruhms hoch über ihm, Auch der, erlauchter Herr, auch der ift keiner! Aldobranditt.

Nicht immer leuchtet er bein Wirbigen; Berbienst bas Gsüt, Gud 8ds Berbienst, Hier aber ist bet rechte Mann gefunden.

Ealle.

Ich bin so sehr ber Fürstengunst entwöhnt, Entwöhnt so ganz ber äußerlichen Ehre, Daß mich ihr Strahl berüßtt, wie einen Blinden Das ungewohnte Licht, ich steh' geblendet.

Aldebtandini.

Ein Fürst — ein solcher mein' ich, gitter Tasse — Der fürstlich im Gemüth, der seine Kronte Inwärts im Herzen trägt, ein solcher weiß, Daß all' der Glanz, der seinen Kamen schmilcht, Berweht mit seinem Stänb. Der schönste Knihm, Vielleicht der einz'ge, der ihm sibtig bleibt, Ist, wenn das Licht des Geistes et verbreitet In seinen Staaten; denn wo Licht, ist Recht! — So denkt das hohe Haupt, dem ich ein Bote. — Bereitet Euch zum Ansbench nun auf Morgen,

n's Euch beliebt. Wir selbst geleiten Euch, bieser Zug von würd'gen Ebelseuten. Fest ist angeordnet und bestellt, wahrlich, nicht an Gästen wird es sehlen; mind'rer Kreis, Freund Tasso, als — die Welt!

(Der Vorhang fällt.)

Enbe bes veerten Anfings.

# Fünfter Anfzug.

Billa bei Rom.

# Erster Auftritt.

Lucretia. Leonore.

Lucretia.

Nun, Leonore? Bist du jetzt zufrieden? Ift unserm Tasso nun sein Recht geschehn?

Leonore.

Ob ich zufrieden bin? Ja, theure Schwester, Ich bin zufrieden, daß die Welt ihr Unrecht Erkennt und es bereut! Doch Unrecht ist, Wenn endlich auch erkannt, noch nicht Ersatz Für vorenthaltnes Recht.

Lucretia.

In welcher Schule Spitzfünd'ger Grübler bist du benn gewesen, Daß du so haarscharf Recht und Unrecht scheibest? Wir arme Sterbliche sind schon zu loben, Wenn aus bem Irrthum uns Erfenntniß kommt. Leanere.

Mag senn für uns; boch ber bas Unrecht sitt, hat nicht Gewinn von unfrer späten Reue. Nein, Schwester, nein! nie werb' ich es verzeihen, Nie werd' ich milb auf jene Harten sehn, Und sey's mein Bruder, den ich ehr' und liebe — Die bieses Leben, bas mir theurer war Als meine eignen Tage, so vergiftet! — Ich tann es nicht vergessen, tann es nicht, Und wenn sie ihn mit Königstrouen krönten Und ihm ben Purpur hingen um die Schulter, Daß er, ein Opfer blutiger Gemalt, Im buftern Rerter unter Irren faß, Daß ihn Italien ausstieß, sich die Thore Baschlossen, wenn er nahte, hülflos er, Em Bettler fast, von Stadt zu Stadt geirrt. Da hätten Welschlands Fürsten sich geehrt, Benn sie dem Dichter gastlich sich erwiesen; So aber blickte jedes Auge weg, Und jedes Ohr verschloß sich, statt zu hören.

Und doch frönt man ihn heut am Capitol! Sieh, theute Schwester, das ja eben ist Die Kraft der Wahrheit, daß sie siegreich geht Aus allen Kämpsen; wie Parteienwuth, Bie Lüg' und Tücke das Verdienst entstellten, Und Haß und Neid — es steht durch eigne Macht, Und eine Stunde kommt, wenn noch so spät, Die es erkennt, es würdigt und es krönt.

Lucretia.

#### Reonore.

Mur Schabe, daß die besten, reinsten Herzen
Still stehn, eh' hin der träge Zeiger rückt! — Nch, armer Tasso! armer, ebler Tasso!
Doch Dank, daß ich's erlebt, daß ich's noch sehe, Wie aus dem Dunkel, das ihn lang umgab, Der Mann, den ich geliebt, sein Haupt erhebt!
Daß selbst Alphons, beschäut vom lauten Ruf Der Meinung, wieder gut zu machen strebt, Was er an deines Jugend Glück verschuldet, Und daß dein Feind, Montecatin' es ist,
Der in Ferrara's Namen dich begrüßt! —
Lucretia.

Und boch scheinst du betrübt mehr als erfreut? Leonore.

Seltsam bin ich bewegt und nicht zu benten Weiß ich des Herzens sonderbare Regung. Es füllt mein Aug' auf's Neue sich mit Thräuen, Die Wundennarben brechen wieder auf Und bluten wieder, und in meine Brust Ziehn alle alten Schmerzen wieder ein! — Ich soll ihn sehn, wie ich ihn immer sah In meinen heimlichsten und schnsten Träumen: Erkanut und hoch geehrt von aller West; — Und doch saßt eine Angst nich und ein Grauen, Das düstrer noch, weil jeder Grund ihm sehlt.

Lucreija.

Da kommt Montecatino! — Sammle bich!

## Imeiter Auftritt.

Borige, Mantecatino.

Eneretia.

Willommen, Herr! — Nun sagt, ist unser Auftrag Nach Wunsch besorgt?

Montecating.

Fr ist es, Euer Hoheit; Man wird sich ganz nach Eurem Willen sügen, Nicht mehr, als Eurer Hoheit selbst beliebt, Soll Euer Rang beim Fest beachtet werden.

Leonors

Das ist erwünscht!

Lucretia. Biel Dank für Syren Pienst.

Montecating.

Rie sah ich einen Jubel noch, wie den!
Eeit frühem Morgen regt sich Alles schap,
Aus allen Dörfern strömt das Polf zusammen,
Und beckt die Wege weit und breit, und jauchtt.
Die Bäume selbst sind rings behängt mit Kränzen,
Und hohe Maste steben ausgerichtet,
Bon denen bunte Wimpel lussig klattern.
Ie näher man der Stadt konunt, um so dichter
Wird das Gewühl, das fast die Schritte hemmt.
Die Strassen wimmeln und die Fluth der Menge
Stürzt sich, wie durch ein ausgezogen Wehr,
Auf alle Plätze wo der Zug soll masten.
Balton, und Fenster sind mit reichen Desten

Und Teppichen behängt, und reich geschmückt In Prachtgewänder schau'n dort Herrn und Frauen. Die meisten Fürsten Welschlands sind versammelt, Und die nicht kamen, schickten Abgesandte; Der König selbst von Frankreich schickte einen. Lucretia.

Gesteht, Montecatino, solch ein Fest Zu Ehren Tasso's war't Ihr nicht erwartend, Als Eurer Obhut zu Sankt Anna er Empsohlen war und Eurer Freundessorge!

Montecatino.

Man hielt mit Unrecht mich für seinen Feind. Ich war ein Diener Seiner Hoheit nur, Die damals ihm nicht allzu sehr gewogen. Doch nun der Herzog selbst geruht, das Fest Mit einer eignen Botschaft zu beehren, Und mich erkiest hat zu dem Ehrenamte, Ziemt meinem Urtheil keine Stimme mehr. Ich din allem nur des Herzogs Diener, Und habe keine Meinung als die seine.

Lucretta.

Ein weises Wort, und ber es Euch gelehrt, Hat wohl verstanden, was an Höfen frommt. Leonore.

Bald ist's zum Aufbruch Zeit, wir müssen eilen. Geht, wenn es Euch beliebt, Montecatino, Und heißet das Gefolg bereit sich halten.

Montecatino.

Ich eile, Hoheit! (Geht ab.)

Reonore. Meine Bulse sliegen, Mir pocht das Herz fast hörbar in der Brust, Und eine Angst, der ich nicht Meister werde, Schnlirt mir den Athem zu.

> Lucretia. Das ist die Freude! (Sie gehen ab.)

# Dritter Auftritt.

St. Onufrio zu Rom. Erfer, aus bem ein Saulengang führt.

Casso (am Fenfter).

Belch reiches Bild vor meinem Blick! — Da liegt Der stille Klostergarten mir zu Küßen, Mit seinem rosenblüh'nden Oleanber Und seinen bunkelschattenben Cppressen! Und bort die Eiche, wo ich oft geruht, Und bicht baran ber stumme Tobtenacker Mit Kreuz und Leichensteinen überfä't; Doch hinter seinen Mauern ragt bie Stabt Mit tausend Thürmen, Kuppeln und Palästen, Mit ihren Brunnen, ihren Obelisten, Mit aller Bracht und aller Herrlichkeit, Die seit Jahrtausenben sich hier gesammelt. Und brinnen rauscht und fluthet bas Gewühl Der Menge, die den Namen Tasso ruft, Und Kopf an Kopf sich brängt um meinen Anblick. Ich aber bin so matt und tobesmübe,

Daß ich mich nach bes Kirchhofs Frieden mehr Als nach dem Kranz am Capitole sehne! —

# Vierter Auftritt.

Zaffo. Angioletta festlich gefleibet.

Casso.

Ei! wie geschmilct ist meine Angioletta!
Angioletta.

Zu Eurem Chrentage bin ich so.

Tasso.

Du treue Liebe!

Angioletta.

Biel vornehme Leute, Fürsten und Herrn, und reichgeschwischte Damen, Sind schon im Saal, um Euch Geleit zu gehen Zum Capitol, und ungeduldig wartet Das Voll auf allen Straßen. — Das iff her Tag, Der Euer ganzes Leben auswiegt, Tasso! Tasso.

Das ist er, ja! — Nicht, weil mich äußter Flitter, Weil mir ein Lorbeerkranz das Haupt umgibt, Weil mir das Volk zujauchzt und im Triumphe Ich einzieh' auf dem hohen Kapitol: Das ist es nicht, das konut' ich wohl epitbehren; Doch daß ich dasteh' als ein Würpiger,
Daß dieser Zuruf mir ein Zepgniß gibt,
Daß ich vergebens nicht gestrebt, daß mit der Lust

baffen mir ein Gott bie Rraft gewährt, bie Schmach, die mir ein Einziger that, ich ein Flirst, die Welt mir Abbitt' thut, tein kettentoller Thor, verwirrten Geistes gebe in bie künft'ge Zeit, welt unentstellt mein Bilb wird schauen — , was mir ber heut'ge Tag bedeutet. laß mich meine Schwäche bir geftehn, 'am Grab', vielleicht mich übel kleibet, en fällt auf ausgeborrtes Land, teine Seele biesen Tag in fich, it und blüht bavon! Was je ich kitt, elöscht burch ibn; — boch keinen zweiten b. nach biesem Tage, noch erleben! ioletta, ja, ich will zur Rast! bem Arm ber Wärterin ein Kind, ne Wiesen, bunte Blumen sieht, nach ben schönen Karben langt, : Händchen aus bem Kenfter firectt, ' ich meine Arme nach dem Grabe! e auch die Welt noch Herrliches, nir nicht gegeben — und versagt! Angioletta.

o, geht! — Ich flihl' es so wie Ihr,
! Rechnung mit der Welt geschlossen;
un Ihr geht, hört Ihr? — nehmt mich mit Euch! —
! mein Leben, was ich selbst?
utten Tasso's war ich, weiter nichts. —
u ich denn noch sepn, wenn Ihr dahin?
, wie Euch, ist mit dem heut'gen Tage
ns Ziel erreicht; was tommen tann,

Ist nur ein fernverklungner Nachhall noch Von dieses heut'gen Tages Chorgesang. Ich kann ihn missen, wenn ich den gehört. — Casso.

Es ist kein Mährchen, das die Dichter fabeln: Es webt ein magisch Band in der Natur! Ein Bann, ein Zwang, der Geister unterthan Berwandten Geistern macht. 's ist keine Wahl, Die Herz zum Herzen zieht; 's ist ein Geschick! — Nicht jetzt zum erstenmal, ich fühlt' es oft: Du bist kein fremdes Wesen außer mir, Du bist ein Stück von meinem eignen Sehn. Angisletta.

Sagt mir das noch einmal! Es ist zu süß, Daß Ihr das fühlt wie ich! So dacht' ich stets. Tasso.

Nun, Mäbchen, sieh, ich will dir etwas sagen;
Ich weiß, du kanust es hören ohne Angst;
Dichter und Sterbende sind ja Propheten,
Und ich, mein trautes Mädchen, ich bin Beides.
Du wirst nicht lange wallen ohne mich;
Dich hält die Erde nicht, wenn erst mein Geist Bon einem andern Sterne zu dir rust;
Nicht lange wirst du auf dich warten lassen!
Die Rosen, die auf beinen Wangen blühn,
So purpurdunkel sind die Blumen nicht,
Die Jugend treibt auf beinem Frühlingsantlit;
Das ist ein tieser Glühn — das ist der Tod!

Angisletia.

Mein Tasso, ja, Ihr sagt's! ich folge balb! (Gie finkt in seine Arme.)

Ά,

### Casso.

Und nun genug! Kein ungeduldig Sehnen; Laß immer mich voraus. Ist reif die Frucht, Wird sie von eigner Schwere niederfallen. —

## Sünfter Auftritt.

Borige. Encretia. Leonore.

#### Lucretia.

& kommen Freunde, Tasso, Euch zu grüßen. Casso.

ha! wie — Prinzessin! Ihr? — und Euer Hoheit?! Ihr hier in Rom? Wie soll ich es Euch banken? Das ist zu viel des Glücks an Einem Tage!

### Reonore.

Wir sind so nah' gestanden Eurem Werth, Und sollten ferne stehn, nun nan ihn krönt? Encretia.

Ihr habt nur Gönner in Italien Und Freunde noch; die Feinde sind verschwunden. Daß selbst Alphons bereut die vor'ge Strenge, Mag Euch Lenoxens Gegenwart bezeugen.

### Leonore.

Daß Euch die Welt nun kennt, wie ich Euch kannte! Nun ist mein Herz befriedigt, was jetzt noch Das Leben Gutes ober Böses bringt, Ihr will's mit Gleichmuth tragen! — Mögt Ihr lang Den Frieden, der so spät Ench erft genaht, Mög't Ihr ihn lang genießen, edlet Frennd! Tasso.

Ihr wünscht mir Ruhe, und boch soll ich leben? Gott, Fürstin, hat mich ruhelos gemacht! Ich sibl's in diesem Augenblicke wieder:
So lang' die Luft ich athme dieser Welt, Bin ich im Kampf befangen, und die Flammen In dieser Brust, und wehn ste Betge betten, Ein Hauch des Windes bläst sie wieder auf!

Leonore.

Ach, es ist eine schöne Stunde, die Nach langer Irrsal uns jusammenstihrt, Laßt sie uns rein und ungetrübt gekießen; Laßt nicht die Stürme der Vergangenheit Auswühlen ein kaum stillgewordnes Wetr In seinen Tiesen und an's Licht berauf Des Schiffbruchs Trümmer bringen, die es deckt.

Ancretia.

Laß froher Hoffnung frische Mtorgeninft Die Segel Eures Lebens neu beflügelte. Casso.

Die Zukunft, die mir tacht und die ich wünsche, Liegt jenseits dieser Welt, dort steur' ich hin, Ich slihl's, mit vollen angeschwellten Segeln. Doch laßt mich immer der Vergangenheit Gedenken, denn dald wird die Gegenwart Mir auch vergangen sehn! Befürchtet nicht, es werd' ein wilder Sturm Auswühlen aus dem Meer unholde Larven, Die d'rin verborgen ruhn. O nein! Ein Tanchet, Tauch' ich in seinen Schoof, und heie eble Perlen,
Kleinobe ber Erinn'rung, reich, unschätzbar,
Herauf an's Licht! — Laßt klich ber Bage benken,
Wo in den Gärten ich zu Buott Retiro An Eurer Seite, selig wie ein Gott,
Die Brust mit tausend Bildetn geoßer Thaten,
Mit schöner Zukunft Wuhbern angestillt,
Einher ging und die Welt zit enge war
Für mein Gefühl, zu eng — deh! site mein Glück!

#### Leonore.

O, schweigt! genug bavon! Es war ein Traum!

### Edis.

Kein Traum; es war das volle, reiche Leben: Da war kein Wunsch, kein Hoffen, kein Gebanke, Den ich Euch nicht vertraut, kein schön Gefühl, Das nicht in Eurem Herzen wieberklang. Da lebt' ich, wie die sel'gen Götter leben In ihren Hainen, wo nie Wetter toben Und ew'ger Sonnenschein die Luft verklärt! — Bas dann geschah, was dann mein Schicksal war, last mich verhüllen schweigend und vergessen! — Nun steh' ich so wie damals keben Euch, Und fühl's, ich stehe so zum lettenmal! Ja, Leonore, ja, es kommt zum Scheiden! Reicht mir die Hand, reicht sie mir einmal noch, Wie ihr sie damals mir gereicht! — Zum Pfante, Daß keine Zeit die alte Treue ändert, Und daß ich Euch vertraue, ewig, ewig — Leg' einen Schatz in diese theure Hand, Ein reiches, kostbares Vermächtuiß ich,

Werth, daß ich es an Eurem Busen berge! Angioletta!

Angioletta.

Taffo! was beginnt Ihr?

Casso.

Nehmt bieses Herz, und wenn ich nicht mehr bin, Bewahrt's und haltet's hoch um meinetwillen! Sie wird Euch lieben, wie sie mich geliebt! Lucretia.

Was ist Euch, Tasso? Gott, was ist geschehn? Ihr werbet bleicher stets!

> Leonore. Um's Himmels Willen? Angioletta.

Erholt Euch!

Casso.

Last; es wird vorübergehn. — Encretia.

Horch! welch ein Aufruhr!

Leonore.

Was geschieht?

Angioletta.

Die Glocken klingen laut von allen Thürmen!

Lucretia.

Geschütze bonnern von der Engelsburg. —

Leonore.

Es ruft zum Fest! Dort kommt Albobrandini. (Man hört Glodengeläute und von Zeit zu Zeit einen Kanonenschuf Ferne.)

# Sechster Auftritt.

Borige. Albobranbini.

### Aldobrandini.

Berzeiht, Prinzessin, daß ich unsern Freund So lieblicher Umgebung muß entziehn. Die Stunde ruft, versammelt sind die Gäste: Gefällt es Euch, so solgt mir nach dem Saale, Bo Eurer Gegenwart sie harren, um Zum Capitole unsern Tasso dann Im seierlichen Zuge zu geleiten.

Lucretia.

Wir sind bereit.

#### Aldobrandini.

Auch Ihr, mein Freund? So kommt und laßt ben Augenblick ber Freude Nicht länger, uns verzögern. Laßt uns gehn.

### Tasso.

Nun benn, wohlan! Ich war bereit, zu steigen In mein halb offnes Grab, still, ungeehrt, Bon Wenigen geliebt nur und entbehrt, Mein mübes Haupt zum letzten Schlaf zu neigen! Nun schalt vom Tobtenacker mir der Reigen Des hellen Lebens wieder; zugekehrt Hat es mir lockend seinen reichsten Werth, Zu kränzen mich mit seinen schönsten Zweigen! Auch das ist Gottes Stimme, die mir tönet, Und ich gehorche! Ist's doch seine Hand, Die Leben, Tod, Schmach, Ruhm mir zugewandt, Zehlis, dram. Werke. 11. Die nieder mich gebengt und die mich krönet, Und die zuletzt noch meines Grabes Rand Mit allem, was mein Herz erhebt, verschönet! — (Sie gehen burch ben Säulengang ab.)

Angioletta

(bleibt allein zurück; sie blickt ben Abgehenden nach). Wie ist mir? Täuschen meine Sinne mich? So sah ich ihn noch nie! Aus seinem Auge Sprach nicht sein Blick; es war ein andrer Strahl, Der ihn verklärt, und jeder seiner Züge Schien fremd mir und verändert.

(Coreit auf.)

Weh mir!

O Gott! Er sinkt! Sie brängen sich um ihn! — Fort! Er ist tobt!

(Sie stürzt burid ben Saulengang ab. Immer lauter hort man: Taffo!" rufen, von Musik und Geläute ber Glocken hinter ber E bem Donner bes Geschützes begleitet.)

# Siebenter Auftritt.

Ein großer Saal, mit reich geschmudten Damen und herrn o Musikanten, Pagen (von benen einer einen Lorbeerkranz auf fai Kissen halt). Hellebardiere sind im hintergrunde aufgest

Borne liegt Taffo tobt in einem Lehnstuhle, zu seinen Füßen kniet letta. Cornelia und die Prinzefsinnen siehen um ihn. Wei Wontecatino und andere Gäste. Ganz vorn Albobran

Aldobrandini.

Es ist vorbei! Heißt diesen Jubel schweigen, Die frohen Melodien laßt verstummen

Und die Musik in Tranertönen klagen. Die Zierde von Italien ist hin! Er hat Den Tag der lauten Freude nicht erlebt; Es ist vorbei! Nicht auf das Capitol Rust ihn der helle Klang der Glocken mehr; Den hohen Geist hat Gott zu sich gerusen, Uns bleibt nur, seinen Körper zu bestatten. Er hat die hohen Hallen nicht erreicht, Bo ihm der Lorbeer sollt' die Schläse schmiden, Er sant ermattet auf der Schwelle hin. So set, ich nun den Kranz, den ich so gern Hätt' auf das Haupt des Lebenden gesetzt, Dem todten Tasso auf die edle Stirn.

Leonore.

Er ging bahin fürwahr mit reichem Lohne: Ein Kerker, weil er lebt', im Tod — die Krone!

١

(Der Borhang fällt.)

Enbe.



• • 

# Der Königin Ehre.

Schauspiel in fünf Aufzügen.

1828.

## Personen.

Boabillin, maurischer König in Granaba.

Muca, fein Bruber.

Gagul, Bruber ber Königin.

Albin Hamar.

Malique Alabez.

Bom Stamme ber Abenceragen.

Vanega Almorabi.

Mohabin Begra.

Samet Begra.

Gomel.

Almansor.

Mbibbar.

Rebuan.

Ein Page Albin Samar's.

Don Robrigo Tellez Giron, Großmeifter bes Calatrava=Dri

Don Manuel Bonce Leon.

Don Diego von Corbova, Alfapbe von Doncellas.

Don Juan Chacon, Graf von Cartagena.

Don Alongo b'Aguillar.

Alfänna, Königin von Granaba.

Esperanca, eine Christenstlavin.

Belima.

Ein Berold.

Ein Diener bes Ronigs.

Maurische und spanische Ritter. Krieger. Mauren. Ein Spa Maurische Frauen. Volf.

Bom Stamme ber Zegris.

# Erster Aufzug.

Freie Balbgegenb.

## Erster Auftritt.

Don Manuel Ponce Leon (leicht vermundet) und Don Juan, Graf von Cartagena. Spanische Krieger.

### Ponce.

hier laßt uns halten. — Don Rodrigo Tellez Gebenkt am Fuße bes Gebirgs zu lagern, Gewärtig, ob dem Maurenheer gelüste, Bielleicht das Kampfspiel morgen zu erneun.

Inan.

So lasset uns die Nacht gerüstet bleiben.

Ponce.

Gerathner ist's. — Wir streisen hier nicht fern Bom Begagrund, und wenn wir von dem Gipsel Darniederschauen, schimmern in dem Golde Der Abendröthe hell Granada's Thürme, Und von Alhambra's blüthenreichen Gärten

Berbreitet sich ber wollustvolle Hauch Des würz'gen Duftes bis zu biesen Höhn.

Juan.

So nah am Feinde ziemt uns weise Hut. Doch nun, Don Ponce, seht nach Eurer Wunde.

Ponce.

Sie ist beforgt, auch so gefährlich nicht, Als sie bes tapfern Mauren guter Wille Mir zugebacht.

Inan.

Run, besto besser, Herr!

Ponce.

Ein wackrer Kitter war's, ich groll' ihm nicht; Obgleich er nahe mir an's Leben wollte.

Inan.

Er ift gefangen, wenn ich recht vernahm.

Donce.

Durch Don Robrigo Tellez eigne Hand.

Inan.

Wohl keiner bessern konnt' er sich ergeben.

Donce.

Mir bricht das Herz, ich muß es frei gestehen, Seh' ich, sehr werther Graf von Cartagena, Dieß Maurenvoll: so start im Kampfe und So hochgesinnt, von hellem, regen Geiste, In allem Wissen wohlbewandt und tlichtig!—O Schmach sür Spaniens ritterliche Ehre, Daß aus dem sonnentbrannten Afrika Ein Bolksstamm herzieht, und mit Kriegsgewalt Eindringt, und heimisch wird auf dieser Erde!

Bohl wär' es an ber Zeit, baß unfre Mannheit Dem trägen Schlummer sich entrüttelte.

Inan.

Ich hörte heute, daß ein Mohrenfürst Umbergezogen, und mit frechem Spotte Die span'sche Ritterschaft zum Kampf geladen. Die Straße sperrt er nach Alhama hin.

Ponce.

Nun, bei St. Jakob! lange soll er nicht Auf einen Gegner warten. Morgen zieh' Ich ihm entgegen.

Inan.

Mit Vergunst, Don Ponce, Ein näher Recht zum Kampf mein' ich zu haben; Auch sepb Ihr ja verwundet.

Ponce.

Nicht so schwer,

Daß ich ben Uebermuth nicht strafen könnte. Bie ist bes Mauren Name? Sprich!

Inan.

Azarque.

Der Stärksten einer aus dem Maurenheer, Ein weit berühmter Kämpfer.

Pouce.

Defto beffer!

Inan.

Horch! Kriegsmusik ertönt von jener Seite. — Das sind die Unsern. Don Rodrigo führt Sein stegreich Banner aus dem Treffen heim. Ponce.

Noch keinen wilrb'gern Meister sah ber Orben. Erhalt' ihn Gott!

Inan.

Bon Herzen sag' ich Amen!

## Bweiter Anstritt.

Die Borigen. Der Großmeister Don Robrigo Telles Don Diego von Corbova. Spanische Krieger.

## Großmeifter.

Dort jener freundlich wunderholde Hain
Scheint uns zur Ruh so schmeichelnd einzulaben,
Daß ich gemeint bin, nun die Schlacht vorbei,
In seinen Schooß zu flüchten, unterm Dach
Der Bäume dort, zu schnell erbauter Stadt
Der Zelte leichte Linnen aufzuschlagen.

(Die Rrieger geben ab.)

Ja, laßt uns hier, vom Waldesgrün umschattet, Der Sonne neuerblühend Licht erwarten, Um mit des Frühroths erstem, matten Schimmer Das edle Kriegswerk wieder zu beginnen. — Der Mohr Azarque ist des Kampfs begierig, Und höhnend hält er in der Bega Ebne.

Ponce.

Ich such' ihn auf.

Inau. Sepb boch verständig nur, n Ponce Leon! Laßt den Heiden mir. seiden berwundet ja, und kaum den Arm mögt Ihr aufzuheben.

## Ponce.

4

Unbesorgt

) mir beßhalb, Don Juan. Will's ber Himmel, lst bu bes Mauren Leiche morgen schaun.

### Diego

(ter indeß mit einem Arieger heimlich gesprochen). 1888 Ihr streitet, wer den Kampf soll wagen, 1998 er beendet, und ein Andrer trägt 1998 Unhim hinweg, nach dem ihr Beide geizet. Ilommne Botschaft meldet dieser Mann.

Großmeißer.

laßt uns hören.

### Diego.

Ausgesendet hatt' ich vaffnet Bolk, den Umkreis unsers Lagers 98 zu umgeben; da gewahrt der Wächter seltsam Schauspiel. Zwei erzürnte Krieger, rqu' der eine, wie die Rüstung zeigte, : andere ein spanischer Hidalgo, segnen sich im Thal, Roß gegen Roß wilden Anlauf treibend. Wölfen gleich, hungrig um die blut'ge Beute ringen, ht man sie streiten; daß die Edne weit m Klange ihrer Waffen wiederhallt. g' unentschieden blied der Kamps; doch endlich, n seines Gegners Stahl durchbohret, sinkt m Roß der Wa, und jenen Riesen gleich, Bon benen uns verklungne Sagen melben, Liegt er, weit ausgestreckt, nun tobt am Boben.

Großmeifter.

Wer ist ber Spanier, ber ihn besiegte?

Diego.

Ein Unbekannter ift's, er naht bem Lager.

Inan.

Rennt Niemand seine Farben und sein Wappen?

Diego.

Seht hier ben helbenmuth'gen Ritter felbft.

## Dritter Auftritt.

Borige. Don Alonzo d'Aquillar. hinter ihm 3 Azarque's Ruftung tragen.

Ponce.

Alonzo d'Aquillar!

Großmeifter.

Du bist's?

Inan.

Alonzo?

Alonzo.

Ich bin's.

Großmeister.

Willommen beiß' ich bich!

Die Ritter.

Wir Alle, Alle!

### Alonzo.

habt Dank, ihr Freunde! — D, ersehnte Stunde, Die mich zurückführt auf Hispaniens Boben!

Inan.

Bon Ruhm umglänzet ziehest du hier ein.

Donce.

Ein Helbenwerk verkündet beine Ankunft.

Gresmeifter.

Du hast vollbracht, was bir bie Besten neiben.

Alenzo.

Bem beine Huld mich hoch und stolz erhebt, Steh' ich beschämt zugleich, o Herr, vor dir, Mir wohl bewußt, daß ich sie nicht verdiene.

Ponce.

laß uns von beinem Schicksal Kunde hören.

Diego.

Als du hinwegzogst aus Hispanien, Barst du von Granada zurückgekehrt, Bo du gefangen bei den Mauren lagst.

Alonzo.

Durch einen Maurenritter schwer verwundet, Trug mich derselbe Arm, der mich verletzt, Aus dem Getilmmel, und mein edler Feind, Ein tapserer Abenceragenflirst, Bard bald mein Freund, als seines Hauses Hallen Nich gastlich grüßten, und die harte Wunde, Bon zarter Hand gepfleget, schnell genas.

Großmeißer.

Es ging die Sage, daß die Pflegerin Für jene Wunde, die sie bald geheilt, Dir eine neue, unheilbare schlug. Alonjo.

Ruhmwürd'ger Meister

Großmeister. Rede ohne Scheu. Alonzo.

Es ist so, wie du sagst, ich läugn' es nicht. — ' Nachbem, wie bunkler Todesnebel, bicht Und schwer, mich lang' ber Ohnmacht Schlaf umfangen. Schlug ich bie Augen wieder auf zum Licht: Da sah ich, als des Todes Kesseln sprangen, Vor meinem Lager eine Jungfrau ftebn, Wie lebend nie ein Auge je gesehn. Noch halb bem Tode eigen, halb bem Leben, Dem mählig tehrenben, zuruckgegeben, Schien, was ich sah, mich wie ein Morgentraum, In dem sich holde Zauber reizend weben. Im fremben Wunberlichte zu umschweben; Doch alle Himmel sah ich staunend offen, Und lichterflillet um mich ber den Raum. Als mich ihr Blick mit suffer Macht getroffen. Und, die Genesungsschale in der Hand, Sie wie ein Bild ber Engel vor mir stand.

Großmeifter.

Laßt uns ber Dame Stand und Namen nennen, Daß wir sie kennen und bewundern mögen.

Alonso.

Verzeih', o Herr, wenn ich verschlossen scheine, Doch was zu wissen du von mir begehrst, Hab' ich gelobt, nie einem Ohr zu nennen. Doch dürft' ich reden, wär' das Wort mir frei, Hätt ich nicht angelobt ein ewig Schweigen, Bürd' ein so edler Name ausgesprochen, Daß, wie auch schmerzlich, was ich fühle, sep, Du doch bekenntest, Herr, vor diesen Zeugen: Es könne edlern Ruhm ein Ritter nie erjagen, Als endlos Leid für solch ein Weib zu tragen.

Großmeifter.

Doch, sagt man, heil' Entfernung solche Wunden, lind was im Raume weit von uns gerückt, Steh' oft dann auch in unserm Herzen fern.

Alonzo.

Es ist ein eitel und vergeblich Streben, Das zu vergessen, was sich nie vergist; Sen's, daß der Liebe Lust vergänglich ist, Der Liebe Schmerz lebt ein unsterblich Leben!

Ponce.

Ber fühlte nicht, daß beine Worte wahr.

Alonzo.

Nicht in der Freude wird es offenbar, Wie tief das Herz, wie heilig es empfunden; Doch nagt der Schmerz und brennen alle Wunden, Dann wird es bald dem innern Auge klat: Daß jene Saat am üppigsten gesprossen, Die reich mit Than der Thränen wir begossen.

Großmeister.

Nicht ruhmlos, eitlen Klagen hingegeben, Laß deines Geistes Fittig müßig sinken. Bas hohe Liebe edlen Herzen frommt, Soll, junger Freund, sich auch an dir bewähren; Enizünden soll sie der Begeistrung Gluth, Ein heilig Feuer dir im Busen nähren: Du sollst, was groß ist, üben, und was gut, Durch beinen Wandel beine Dame ehren, Zu ihrem Ruhm dich edlen Thaten weihn. Und fühlst du würdig dich, sie bein zu nennen, So hast du sie besessen, sie ist bein, Ob dich von ihr auch Meer und Länder trennen.

Ein Spanier (tritt auf).

Es bittet der gefangne Maurenritter Dich, hoher Meister, um geneigt Gehör.

Großmeifter.

Gazul? — Er nabe sich.

(Der Spanier geht ab.)
Alonzo (für sich).
Vernahm ich recht?

Gazul? Welch glückliches Ereigniß!

# Vierter Anstritt.

Borige. Gazul.

Großmeifter.

Mein ebler Gazul, rebe! Was verlangst du?

Cazul.

Gefangen steh' ich zwar vor dir, o Herr, Doch fass' ich beine Hand mit Zuversicht, Und halte an der frohen Hoffnung fest: Du werdest meiner Bitte nicht bein Ohr, Dein Herz ihr nicht verschließen. — Laß mich frei, Und nimm zur Lösung, was du selbst begehrst.

## Großmeifter.

Schwert so manchem Spanier aufgelöst, daß auf den Rasen U seines Blutes hingeströmt, hrst, daß ich dich frei entsende? —

Gazul.

zwei morbgesinnte Bälften iba sich seindlich gegenüber: gen bort, die Zegris hier. Zegris naht, fliegt aus ber Scheibe rüst'gen Gegnere leuchtenb Schwert; der Abenceragen zog feines Weges rubig fort, n Zegris ihn zum Kampf entboten, gleiche Straß' entgegen fant. e Zegris sinnen auf Verrath, gen sind die besten Häupter Stamme, fern von Granaba; ccht' ich Ungliick für bie Meinen. er entfernt, gefangen weile. ihnen Ruhm und Wunden theile, err, mich und nimm Lösung an! Großmeifter.

nicht gewähr' ich bir, Gazul; vas außer ihr bich freuen kann, was ein gastlich Haus vermag, einem Dienste, ebler Helb, Schlössern bir entboten seyn.

Gazul.

ı reich an Schätzen, eblen Goldes, Berlen rings und Ebelsteine bram. Werke II. Gleich goldnen Sternen an der Rüstung mir; Kein edler Roß trank noch des Genils Wellen, Als jenes Blutes, das ich auferzog: Was du begehrst, es soll dein eigen sehn; Wie hoch den Preis du stellst, ich will ihn zahlen, Ja, Alles biet' ich dir, gibst du mich frei. Großmeister.

Mich lockt es nicht, und mehr gilt mir ber Ruhm, Daß ich ben Besten eures Heers gefangen.

Alonje (hervortretenb).

Bergönn' ein Wort mir, bochgepries'ner Meister. Großmeifter.

Sprich!

Cazul.

Aquillar!

Alonzo. Ich bin's, mein theurer Gazul. Diego.

Wie, Ihr sepb Freunde?

Alonzo. Hört mich an. Großmeißer.

Erzähle.

Alonzo.

An jenem Tage war es, Don Robrigo, Da plötslich uns die Kunde ward berichtet: Es töne Lorca's weite Ebne wider Bon eh'rnem Klange maurischer Trompeten; Wie schnell gerüstet wir zum Kampfe flogen Und Lorca retteten mit unserm Schwert: Als mir ein Lanzenstich die Brust durchbohrte. Barm quoll bas Blut mir unterm Panzer nieber, Die Sinn' entschwanden, Nacht umwölkt' den Blick Und sterbend meint' ich damals zu vergeben. Da trug mich dieser Nitter, mich, den Feind, Den Christen, er, der Maure, aus dem Treffen; In seinem Haus, auf seinem eignen Lager Kam mir die neue Jugendkraft zurück. Und als, genesen, ich zur Heimath zog, Berließ ich einen Freund in Granada, Dem ich verpflichtet war mit meinem Leben. Darum, du Leitstern von Hispaniens Nittern, Laß meine Bitte dir das Herz bewegen, Nimm reiche Lösung an und laß ihn frei.

Großmeister.

, Bie, Maur'? ein Spanier dankt dir das Leben? Geh! — Du bist ohne Lösung frei gegeben.

Cazul.

Zweimal besieget steh' ich heut vor dir. Gresmeister.

Kein Wort davon! Laßt uns die Zelte suchen; Dir aber leuchte durch die stille Nacht Des Mondes helle Fackel nach Granada.

(Alle, außer Alongo und Gagul, geben ab.)

# fünfter Anstritt.

Alongo. Gazul.

Sazul.

Belch ein ehrwürdig Bild! so edlen Stolzes,

So männlich und so milb! Im Sturm ber Schlacht Ein töbtend Feuer, und ein Kind im Frieden.

Alonzo.

Nicht Zeit zu leeren Werten ist es nun; Frei bist du. — Auf, zu Roß — und fort zu Ihr! Es brennt der Boden unter meinen Füßen. Fort, lass uns eilen, fort!

> Sazul. Wohin, Monzo? Alsuzo.

Sörst du denn nicht? Was stehst du zaubernd? — Auf! Kurz ist die Nacht. Bald steigt verrätherisch Der Sonn' unholder Morgenschein herauf, Und süß Geheimniß, dem verschwiegnen Dunkel Mit leisem Lispeln zitternd nur vertraut, Verräth des Tages Herold.

> Gazul. Ungewiß

Scheint mir's, ob ich bich recht versteh', ob nicht. Wo willst bu hin?

Alonzo.

Unnütze Frage! Wie,
Ist benn ein Ort noch in der Welt als ber,
An bem Sie wandelt? — Wo ich hin will, fragst du?
Nach Granada, hin in Alhambra's Gärten,
Hin in den kerzenhellen Saal! — Doch nein!
Nicht in den Saal, wo tausend farb'ge Lichter
Die Nacht zum Tage wandeln; —
In ihres abgeschiedenen Gemaches
Bertraute Klause, wo ein slimmernd Lämpchen
Verborgen dämmert, weiße Schleier riugs

Die Bänd' umwallen, wo kein Auge späht, Als das befreundete des lieben Mondes. Gazul.

Berfteb' ich recht?

Alonzo.

Ju Alfänna's Füßen In der Jasminenlaube dunklen Schatten! Sie sehen muß ich, ihren Athem sühlen, Damit ich lebe, der ich todt mich wähne! Ich muß zu ihr, damit den Tod ich sinde Nach so viel Leben! — Wundersames Walten Der schicksalsmächt'gen Sterne! Ich muß sie sehn, will ich dem Tod entgehn, Und sterben muß ich — hab' ich sie gesehn.

Du willst es — nun wohlan! Hinweg dein Kleid! Berhülle dich in maurisches Gewand, Ein maurisch Schwert umgürte statt dem beinen; Die Zither nimm mit dir und laß uns ziehn. — Set es zur guten Stund'. Ich will nicht zögern, Beil du es wünschest und des Dankes Pflicht Rich mahnt, dir zu willsahren; dennoch mein' ich: Gefährlich Wagniß ist's, was wir beginnen, Und leicht bringt Unglück die gewagte That.

Alonzo.

Bahrsage nicht! — Aus süßer Liebessaat ' Kann ich der Liebe Frucht mir nur gewinnen. (Beide ab).

Enbe bes erften Aufzuges.

# 3 weiter Anfang.

Garten zu Alhambra. Eine Terraffe, von Rosengebüsch Tief im Hintergrunde ein erleuchtetes Gartenhaus, aus t schallt. Mondhelle Nacht.

## Erster Auftritt.

Mohabin Zegri und Albin Samar flürzen aus ben Ihnen folgen: Malique Alabez, Almorabi Banega, Samet Zegri und Almansor.

Mohadin.

Hierher, du Prahler, hier in's Freie 'raus! Das Schwert gezogen, das so seig Als beine Zunge keck und tapfer sicht!

Albin famar.

Bewähren soll es dir auf frischer That, , Daß ich ein Mann sey, der dir Rede steht! Dein Drohen schreckt mich nicht und beine Stärke, Auf die du trotzest! Dir in's Angesicht, Stirn gegen Stirn sag' ich's noch einmal: Ja, Der beste Ritter bünk' ich mich zu sehn In Granada; den König, meinen Herrn, Der mir gebietet, einzig nehm' ich aus.

Mohadin.

Elender Stlave, ben ein Bastard zeugte!

Etkune in den Zegris beine Herrn, Die einst Cordova's Königskrone trugen.

Alabez.

Das lügst du, Gomel!

Vanega.

Könige sind wir!

gamar.

Berleumber seyd ihr Zegris, Ritter nicht!

Almanfor (bas Schwert ziehenb).

Rimm ben Verleumber hin!

Mehrere Stimmen.

Das Schwert gezogen!

(Allgemeines Getummel.)

## Bweiter Auftritt.

Borige. Muca tritt aus bem Palaste und fturzt sich zwischen bie Rampfenben. Die Musik verstummt im Palaste.

### Muca.

Seph ihr von Sinnen? Ras't ihr, Benceragen? Was sicht euch an, ihr Zegris? — Friede! — Fort! Die Schwerter in die Scheide! — Schreckt so wenig Des Königs Näh' euch, baß vor seinen Augen Ihr Streit beginnet und die Schwerter zieht?

Aohadin.

Rühmt sich ber Knabe teck in's Antlitz mir: Er sep ein Besserer als ich!

Hamar. Ich bin's! Mohadin.

Du lügst!

#### Muca.

Bur Rube, sag' ich! — ober fürchtet Des Königs Zorn, ber gegen euch entbrannt In beft'gem Gifer, weil bes Festes Freuden Mit ungestümem Haber ihr gestört. -Geweihet war die Nacht ber frohen Lust; Ihr aber habt ber ritterlichen Art Co gang vergessen, bag mit Streit Die königlichen Hallen ihr entwürdigt; Entäußert jedes Anstands, der euch ziemt, Hat euch ber Frauen holbe Nähe nicht Den Muth gebändigt, Würde nicht gelehrt. Und bort, wo Sitte herrschen soll und Scham. Im Kreise zücht'ger Schönheit, milber Hulb. Habt ihr ein störrisch milbes Wesen kund gegeben! — Euch dieß zu künden, sandt' der König mich Mit strengem Auftrag; benn fürwahr! es spielt Mit seinem Leben, wer bes Streites Kunken Noch einmal aufbläst, daß er Klamme wird. Geendet auf des Königes Befehl Der schnell ben Saal verlassen, ist bas Fest, Der Reigen ist verstummt, und scheu entflohn

Aus dem Getilmmel sind die zarten Fraun, Bo ihre Gegenwart sich nicht geziemt.

(Bu ben Begris.)

Doch ihr, die ihr die Schuld der Störung tragt, Und eures Königs Zorn verfallen sepb, Mögt morgen Gnade slehn zu seinen Füßen! Nun ziehet ruhig eures Weges fort!

Alabez.

Du sprachst ein weises und verständig Wort, Und viel gerathner acht' ich's, zu gehorchen.

gamar.

Des Königs Wille treibt mich nun von hier, Dem ich mich füge, wenn auch freudig nicht; Doch ausgesochten wird noch dieser Streit, Bo Ort und Zeit sich uns gelegen zeigen.

Mohadin.

Und müßt' ich, beinem Schatten gleich, dir folgen, Du sollst und dein verderbliches Geschlecht Nicht meiner Rach' und meinem Haß entrinnen! (Muca geht ab. Die Abenceragen folgen.)

## Dritter Auftritt.

Mohabin Begri. Samet Begri. Gomel. Almanfor.

Almansor.

Hört mich, ihr Zegris, Krieger, meine Freunde! Ergreift die Stunde; glinstiger erscheint Als diese auch die kommende uns nicht. Ist, innern Lebens voll, die Frucht gereift, Und drängt und treibt hervor aus ihrer Hilse, So brecht sie ab; die überzeitige, Sie welkt, und eingeschrumpft fällt sie vom Baume.

gamet.

Durchbacht ist unser Plan, ist reif zur That.

Almansor.

Säumt ihr noch länger, borrt bes Rernes Mart, Und nur die trockne Schale bleibt zurück.

gamet.

Laßt Augenblicks uns fort zum Kampfe eilen, Es hillt in günstig Dunkel uns die Nacht.

Almansor.

Das Blut so vieler eblen Zegris trieft Bom Schwerte ber Abenceragen nieber; Mein tapfrer Bruber siel durch ihre Hand. Sie häusen Schmach auf Schmach und Hohn auf Hohn!

gamet.

Ihr Reichthum ist's, ber sie vermessen macht.

Almansor.

Kommt, folgt zur Stabt mir. —

Mohadiu.

Hört erft meinen Rath.

Ihr kennt mich Alle, wist, daß ich nicht zage, Wenn mich die Lanz' umsaust, wenn Schwerter blinken; Ihr saht im blut'gen Waffenspiel der Schlacht Wohl Manchen todt vom Rosse niedersinken, Dem ich die Glieder löste und in Nacht, Vom Leben abgethan, die Seele sandte.

# Somel.

Wir tennen beinen Muth, du gabst uns Proben.

# Mohadin.

Def Leib aus Felsensteinen nicht gehaun, Und der verwundbar ist dem blanken Eisen, Er mag sich nahn, ich will in's Aug' ihm schaun, Mich ihm ein Mann auf Lanz' und Schwert beweisen, Mir ist der Sturm der Schlacht willkommnes Spiel, Und bennoch rath' ich euch — es nicht zu wagen.

# Almansor.

So sollen höhnend bie Abenceragen Und ungestraft an uns vorübergehn?

# Mohadin.

Richts kann's uns nützen, einen Mann zu schlagen; Sie sind nicht tobt, bis nicht ber letzte fiel.

# Almansor.

Soll ungesühnt mein tapfrer Bruber liegen, Kein Rächer ihm aus seinem Blut erstehn? Mich soll nicht kühlend mehr die Luft umwehn, Benn ungebraucht ich dieses Eisen trage!

# Mohadin.

Euch schlägt das Herz nicht feuriger als mir Für unfre Ehr' und unfres Stammes Macht; Was eure Brust entzündet und entflammt, Ift Feuer, bas aus meinem Busen stammt, Ist Gluth, von meinem Obem angefacht! — Auf meinem Haupte, ich gesteh' es frei, Will ich Granaba's Königskrone schauen, Mein Leben wag' ich, gilt es diesen Preis.

Comel.

Erring' ihn dir, du bist ber Würdigste, . Und soll ein Zegris herrschen, mußt bu's sepn. (Für sich.)

Bis ich bir folge.

Mohadin.

Trugen Zegris boch

Des Reiches Zepter von Uralters ber.

Das Anrecht unfres Stammes löf' ich ein.

Comel (bei Seite).

Für mich, ben Erben.

hamet.

Auch ber Schätze viel

Sind noch verborgen, die das Eigenthum Der königlichen Zegris einst gewesen.

Mohadin.

Was ihnen soust gehört, es falle wieder An die beraubten Eigner nun zurück.

Almansor.

Wenn ben Abenceragen es genehm.

Mohadin.

Sie leben nur, so lang' es euch gefällt.

Almansor.

Hemmst du allein doch ben erhobnen Arm!

Auf leichtrem Wege sichr' ich bas Gelingen.

So laß uns hören, was bein Rath erfann. Mohadin.

Dem Argwohn offen ist des Königs Sinn, Der, düstern Geistes, Schlimmes stets besorgt. im tiesen Grunde seiner finstern Brust Bälzt unaushörlich sich das Rad der Zweisel, dom Strome bösen Blutes umgetrieben; inrhtsam und vor dem eignen Schatten bebend, n schener Sorge über Freveln brütend, die nur die Angst vor seine Blicke malt, sinnt er auf Rache schon für arge Thaten, die noch zur Stunde nicht geschehen sind.

Comel.

och mentschlossen ist er, gilt's Gewalt.

Mohadin.

licht, wenn ein starker Rückhalt ihm gewiß. wei Güter sind's, die ängstlich er bewacht, die verborgne, unterird'sche Schätze der immer wache Kobold sorgsam hütet: die Herrschaft und sein Weib. Dort greift ihn an, dugleich an Beiden. Schreckt ihn auf. Es lähmt der jähe Blitzschlag Geist ihm und Besinnung. Berst einen Brand in den gehäusten Zunder, Macht eure Feinde zu den seinen: dann leiht euren Arm dem Feigen! Rust in's Leben die blut'gen Träume seines heißen Hirnes, Ind, beim Propheten! Wunder sollt ihr sehn.

Comei.

kin kühner Anschlag, würdig beines Geistes.

Mohadin.

Dieß wohl bedenkend, mein' ich morgen schon, Wenn anders Ort und Zeit sich günstig zeigen, Bor seines Thrones Stufen mich zu stellen, Und der Abenceragen ganzen Stamm,

Sie Hochverrathes und versuchten Morbes Auf Leib und Leben zeihend, klag' ich an.

Almansor.

Nicht beifallswerth scheint mir bein Borfat.

Comel.

Gi!

Strebt man nach Oben, bleibe Rücksicht fern, Die in den Staub uns zieht, am Niedern haftet. Wer eine Krone will, greif' auch nach ihr. (Zu Mobabin.)

Dir stimm' ich bei.

(Für sich.)

So bent' auch ich's zu halten.

gamet.

Doch höchst gefährlich scheint mir bas Beginnen.

Comel.

Doch ist der Preis wohl werth, daß man es wage. Was Jeder will, entschlossen werb' er d'rum. Du willst die Schätze der Abenceragen — Nach Rache dürstest du für schwere Kränkung: Nun — nehmt, was euch gelüstet! Kriegsstand ist, Und gilt es, Todesseinde zu verderben, Ist List erlaubt wie offene Gewalt.

Mohadin.

Bist du so strengen Glaubens nun, Almansor? Hast du den Tag vergessen, wo durch List Dich Albin Hamar um den Preis betrog In dem Turniere? Du zum Spott den Lachern, Ein Hohnbild, standest vor den Fraun und Rittern? Hast du's vergessen? — Rache schwurst du da;

Und heute scheust du dich, ein feiger Knabe, Sie dir zu holen auf dem nächsten Wege?

Almansor.

Beim Allah! — Nein!

Mohadin.

Und war es nicht gebeim

Berübter Mord, in bem bein Bruber fiel?

Almansor.

3m Blute räch' ich ihn der Benceragen.

Somel.

Das heißt gesprochen wie ein Manu!

gamet.

Bedentt

Die Königin! Bom Stamm der Benceragen, Bird sie gelassen sehn der Ihren Mord?

Mohadin.

die selbst auch klag' ich an; sie falle mit! Das erste Opfer und das nöthigste.

hamet.

doch habt ihr —

Comel.

Stille! — Seht, was regt sich bort? Almansor.

h bore Stimmen.

Hamet. Menschen naben. Mohadin.

Fort!

lah' an dem User ist ein stiller Ort, Bo nichts uns stört; laßt dort uns, im Geblisch derhorgen, still, das Klinstige besprechen. Willsommen ist ja Dunkel dem und Nacht, Der ausgeht, hohe Beute zu erjagen. Es hält der Schütze in der Dämmrung Wacht; Am User landet, eh's beginnt zu tagen, Mit starkbewehrtem Arme der Korsar; Im Schutz der Nacht naht sich der Krieger Schaar, Und pflanzt das Banner auf auf Feindes Wällen. Ja, rauschen Quellen nicht in Silberwellen Aus sinsterm Erdschacht, aus der Ticke Schooß? So wachs auch unsre That im Dunkel groß; Bald wird die Nacht zum Tage sich erhellen!

(Cie geben a

# Vierter Auftritt.

Die Rönigin Alfanna, Belima, Gsperanca treten aus t

## Königin.

Wie lieblich ist es hier, so lau und mild! Die Blumen duften rings im stillen Dunkel, Nur von den süßen Sternen angeschaut, Erschließt die Rose, liebend und vertraut, So holden Augen ganz des Busens Fülle. Laßt uns die warme Lust, die buhlend spielt Um Blatt und Blüthe, laßt sie uns genießen; Lustwandeln gehn: dort, wo die Wasser sließen Des schönen Genils, wo die Schwäne singen, Auf klarem Spiegel monderhellter Fluth, Auf der die Nacht mit tiesem Schweigen ruht. Belima.

Gesteh', o Königin, so schönes Fest. Wie heut, so wacke Ritterschaft, An Abel und an Ruhm so hochbegabt, Solch einen Kranz von wunderholden Frauen Wird nicht so bald Alhambra wieder schauen.

Königin.

Des Festes Störung hat dich hart betrübt, Dem ein verbundner Freund der zarten Liebe Ist ja der Tanz. Er läßt die Saiten rauschen, Daß freundlich tauschen die geheimen Triebe So Blick als Worte, wo nicht Späher lauschen; Unruh' dem Herzen gab des Festes Ruh', Des Festes Unruh' wünschest sehnlich du.

Belima.

Ich muß gestehn, zu tabeln sind' ich sehr, So frohe Stunden ungeschlachtet, roh Durch Zank zu stören. Doch fürwahr, So sind die Männer alle, rauh und wild.

Königin.

Doch beine Augen, meine Esperanca, Sind auch, wenn Alles fröhlich, seucht und trilbe.

Esperanca.

D, du hast nie geliebt, kennst nicht die Qual.

**Königin** 

(ihre Augen trodnenb).

Die Thräne straft dich Lügen, Esperanca! Komm in die Laube dort. — Aus meinem Munde Ersahre dann von beinem Herzen Kunde.

(Alle brei ab.)

## Fünfter Anftritt.

Gagul. Dann Alongo in manrifcher Tracht.

Gazul.

Hier ift ber Ort, dieß sind Albambra's Gärten, In benen beut zu festlichem Gelage Der Abel Granaba's versammelt ift. Wohl manchen eblen Ritter siehst du bier Und manche Dame in den bunklern Gängen Sich still begegnen, flüchtig Wort und Gruß Und Liebesblicke tauschend, ober hörst Bu ber Guitarre süß und schmelzend klagen. So stell' auch du bich an zu gleichem Spiele. Ich such' im Innern bes Palast's inbessen, Ob mir's gelingt, die Königin zu sprechen. Leicht wird des Bruders Bitte sie bewegen. Daß sie lustwandeln geh' in lauer Nacht: So kann's geschehn, wenn günstig bir bas Glück, Daß du sie siehst. — Doch, Freund, bei beinem Leben Sey mir beschworen: nicht ein einziger Laut. Kein Zug des Athems, nicht des Laubes Beben Berrathe bich! Ein Auge, das dich schaut, Und bem Berderben bist du übergeben! Alonzo.

Schließt euch zum Tobe benn, glückfel'ge Augen! Könnt ihr nur einmal in die Sonne blicken, Erblinden mögt ihr dann! — O, süß Entzücken, Sich ew'ge Nacht aus so viel Lichte saugen! (Gazul geht in den Palast.)

## Bechster Auftritt.

Alonzo (allein).

Nein, nicht länger kann ich's ruhig tragen, Dir so nah', dich, Holde, doch zu meiden. Sollt' ich heute noch vom Leben scheiben, Sollt' ich mich durch Wog' und Flamme wagen, Meiner Liebe soll es freundlich tagen, Deine Schönheit soll mein Auge weiden, Liebesblüthen sollen hold mir keimen!

Liebesblüthen sollen hold mir keimen; D ihr süßen Lichter, Sterngebilde, Helle Augen, die ihr klar und milde, Glänzend wandelnd in den dunklen Räumen: Lampen, die der Nacht Gewand umsäumen, Goldne Funken auf dem dunklen Schilde, Leuchtet mir auf meinem Liebeswege!

Lenchtet mir auf meinem Liebeswege: Dem ihr seph vertraute stille Zeugen, Zart Geheimniß wißt ihr zu verschweigen. Rausche, Quelle, Lüste, säuselt rege Durch das blühend dustende Gehäge, Daß, gibt Herz und Seele sich ihr eigen, Uns kein fremder Lauscher möge hören!

Uns kein frember Lauscher möge hören; Denn es späht ber Neid mit arger Tücke Nach bem schen verborgnen Liebesglücke, Möchte gern die zarten Freuden stören, Die der Nacht und Stille angehören! Daß ich dich zum Wonnetempel schmilde, Berge mich, du Blüthenwald der Rosen! (Er verbirgt sich hinter das Rosengedüsch. Man hört den Kl. Zither.)

# Biebenter Auftritt.

Ronigin Alfanna. Esperanca. Belima,

## Königin

(rasch hervortretenb).

Horch! Klang der Zither? D, holdselig Spiel, Wie dringst du lieblich durch die traute Stille! D Quell der Sehnsucht, du versiegter Strom Des alten Glilces, wirst du wieder wach? Du Welt der Wonnen, strahlst du wieder neu, Bon heitrer Liebessonne angelacht? Regst du die Flügel, o Erinnerung, Brecht ihr hervor, ihr sel'gen Schmerzen all'?

(Sie bleibt in horchenber Stellung fteben.)

Wie ist mir? — sind's Träume? Wiegt gautelnb bie Seele In Schlummer sich ein?

Berschwanden die Käume? Die Zeit seh' ich fliegen, Weit hinter mir liegen Die Stunden der Pein! — O, sepb mir willsommen, Ich höre euch wieder, O himmlische Lieder, O Töne der Lust,

Bon neuem eniglommen! — Ihr glühenben Klänge, D Liebesgefänge, Zieht ein in die Bruft!

Belima.

Bas ist dir, Königin? Dir selbst entrlickt Seh' ich dich plötzlich.

Esperanca.

Sprich, was bich entzückt?

### Königin

(sie anblickent, nach einer Pause).

habt Dank, daß ihr mich mahnet an mich felbst, Und erdwärts wieder ziehet aus dem Himmel Die trunkne Seele in die Wirklichkeit.

(Beibe umschlingenb.)

's gab eine Zeit, ihr Lieben, lang' entflohn, Wo Alfänna weilt' auf schönern Sternen; Imm war es mir, als ob, aus weiten Fernen Herüber zitternd, sich ein leiser Ton Verllungner Lust mir an den Busen schmiege.

So — sort mich schautelnd auf des Fittigs Wiege — Trug des Entzückens Lichtstrom mich davon.
Ich schwang mich auf mit leuchtendem Gesieder; Doch schnell geendet war der kurze Flug, Und in der trüben Heimath din ich wieder.

Belima.

O, rebe beutlich, daß ich bich verstehe! Esperanca.

Den treu verbundnen Herzen gib Bertrauen, Und laß uns hell, was dich betrübet, schauen.

Königin

(an Esperanca's Bruft sinkenb). Mir war, als fühlt' ich Don Alonzo's Nähe.

## Achter Auftritt.

Borige. Alongo fturgt gu ber Ronigin gufen.

Alonzo.

Er ist's, er ist bei dir! — O hehre Nacht, Die mich umschließet, nein, du trügst mich nicht! O Lust der Himmel! ihr zu Füßen lieg' ich, Umfasse ihre Knie —

> Königin. O Gott! ift's möglich? Belima.

Berwegne That!

Esperanca.

Ihr seph verloren, Ritter!

Belima.

Berloren bist bu selbst, o Rönigin!

Esperanca

(Zelima fortziehenb).

Fort! laß uns lauschen, daß sich niemand nahe.

(Beibe geben ab.)

### Neunter Auftritt.

Königin. Alonzo.

Alonzo.

Ich athme wieder eine Luft mit dir, Die Sterne gießen ihre Strahlen wieder Auf Alfänna's Antlitz, das ich schaue.

Königin.

D leben, laß mich los! Entziicken, töbte!

Alonzo.

Imidgekehrt ist mir des Glückes Sonne, Des Baumes welke Krone grünet neu, Aus jungen Knospen dringt der Zweige Laub Und wieder Mark sühl' ich im Kern des Stammes Erzeuzend treiben, Leben ist in mir!

Königin.

D Gott, wo bin ich?

Alonzo

(will fie umschlingen).

An der Liebe Bruft!

Königin.

Barmherz'ger Himmel! was beginnst du? Alonzo.

Rebe!

Den alten Klang ber Stimme laß mich hören. D, saß mich träumen, weil doch nur ein Traum Dieß kurze Glück, den flücht'gen Schaum Der Stunden saß mich schlürfen, nicht zurück Zieh' mir den Becher, aller Wonnen voll!

#### Königin.

#### D, Don Alonzo!

#### Alonjo.

Ja, bein Herz ist mein!
In seinem heil'gen Raume wohnt die Treue,
Die ewig frei ist, auch in Kett' und Banden!
Nicht recht' ich mit dem Glück; von seiner Gunst
Den bessern Antheil hat es mir gewährt.
Und wie der Stern am Pol, ein ewig Urlicht,
Nicht treis't am Himmel, wie die andern Lichter,
Rein, sestgeheftet strahlt, unwandelbar;
So glänzt die treue Lieb', ein ew'ger Schein,
Durch meiner Nacht verhängnisvolles Dunkel.

#### Königin.

So sprichst du beiner würdig, Aquilar, Und wieder sind' auch ich nun Kraft und Muth! — Nicht mehr zu Lebenden sind wir gezählt; Auf zwei entfernten Sternen angesiedelt, Ist unsre Heimath weit getrennt im Raume, Doch unser Auge reicht von Welt zu Welt! Du kannst mich sehen, Theurer, wie ich dich, Die Schwilre hören treu verbundner Liebe, Die Perle schauen, die im Auge bricht; Nur meine Hand ersassen kannst du nicht.

Alonzo.

O Herr bes Himmels!

Königin.

Ohne Abschied nicht Ziehst du von dannen, Thränen nimmst du mit, Dich zu geleiten. Zieh' in Frieden nun!

#### Alonjo.

ilan, ich scheibe; von dem Leben scheid' ich!
ts bleibt mir übrig als Erinnerung.
h gib ein Pfand mir dieses Augenblicks,
Angedenken in der Todesstunde
ird'schen Glücks, daß eine Blume boch
mit mir nehme in die neue Heimath,
preichen des verlornen Paradieses;
ich den heißen Nund auf etwas brücke,
beine Hand berührt, dein Athem klißte.

Königin.

Bott!

#### Alonzo.

's ist ja so wenig, was ich slehe, boch mein einz'ges, ganzes, einz'ges Glick! t grausam einem Sterbenden versage letzte Bitte, seinen letzten Wunsch! gib ein Zeichen dieser Stunde mir! — Pfand des Schmerzes werde mir zur Lust, m alle Lust fortan nur bleibt der Schmerz.

### Behnter Auftritt.

Borige. Esperanca. Belima.

Esperanca.

1 Gottes willen, flieht!

Belima. Ihr seph versoren!

# Esperança.

Menschen nahen bort.

Königin.

Sie nimmt ben Schleier vom Caupte und reicht ihn Alongo'n. In bes selben Augenblide entfällt ihr eine Rette mit einem Bilbniffe, Die fit ! ben Bals trägt. Die Frauen entfliehen.)

Alonjo.

D halte meine flieh'nde Seele auf,

Du Schleier, wenn ich sterbe!

(Er entflieht gleichfalls; bie Rette bleibt am Boben liegen.).

# Eilster Auftritt.

Mohabin. Gomel. Almanfor. Samet.

Mohadin.

Seht, wer sprang

Dort in's Gebüsch?

Somel.

Frauen sab ich fliehn.

Almanier.

Wer war der Ritter?

Somel.

Nicht erkannt' ich ihn.

gamet.

Bielleicht ein liebend Paar, bas scheu entwich, Gestört burch unfre Ankunft.

#### Comel

(bie Rette aufhebenb).,

Was ift bas?

Mohadin.

Des Königs Bilbniß? Dieß Geschmeibe kenn' ich. Es trägt's die Königin an ihrer Brust.

Comel.

Ein sonderbarer Umstand.

Almansor. Traun! böchst sonderbar!

Mohadin.

Beim Allah! seltmen Werths ist diese Kette. Dieß Bild, seht her, mit Perlen ist's umwunden, Und Perlen, wist ihr selbst, bedeuten Thränen. Nun denn, sürwahr! ich setze hohe Wette: Nicht lauge währt es, und in Granada Wird man sie sließen sehn aus manchem Auge; So schön ist keines, daß es thränensrei!

(Sie gehen ab.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfzng.

Großer Saal im königlichen Schlosse zu Alham mit Thron.

•

### Erster Auftritt.

Rönig Boadillin auf bem Throne. Zunächst steht Muca, i bie Bornehmsten ber maurischen Ritterschaft, unter biesen: Abil Mohadin, Gomel, Almansor und Hamet.

Könia.

Um mich versammelt seh' ich die Geschlechter Der Großen meines Reichs, nur eins vermiss' ich: Wo sind der Benceragen stolze Fürsten?

Muca.

Im Strahl des Frühroths zogen sie bereits Auf ritterliche Abenteuer aus.

König.

Nicht wohlgefällig ist ihr stolzer Sinn Dem Könige, bem er allein geziemt, Wo er allein nur Herr ist. Hoch erheben Sie, gleich den stolzen Cebern, ihre Häupter; Sich wahren mögen sie vor meinen Blizen, Dem ihr hochsahrend Herz beleidigt mich.

(Er fieht im Rreife umber.)

Du hier, Abibbar? — Ei, willsommen mir! Du machtest beine Reise schnell, und wackre Rosse, Ich weiß, erlagen auf bem flücht'gen Ritte. — Bilhrt ihn zum Tobe!

Abidbar.

Herr! verzeih' -

König.

Berräther!

Dich vor mein Antlitz wagen kannst du noch, Bon Schmach entstellt?

Abidbar.

Ein beser Unfall, Herr,

Richt eigne Schuld, hat den gewissen Sieg, Den schon erfochtnen, mir geraubt. Es zeugen Bon meinem Muthe ehrenvolle Wunden. Darum, o König, strafe nicht an mir Gleich dem Vergehn mein widriges Geschick.

#### Könia.

Ans eignem Antrieb hat er sich erboten, Die Spanier anzugreisen. Gines, Pinatar, Ia, Cartagena selbst will er verwüsten, Bei tausend Ritter folgen seinen Fahnen, Und nichts gebricht dem wohlversehnen Zuge; Run kehrt er schmählich aus dem Tressen heim, Beschlagen, in die Flucht gejagt vom Feinde. — Führt ihn zum Tode! Abidbar

Herr —

Kinig.

Dort find'er ihn,

Dem auf dem Schlachtfelb er entgehen wollte. Abidbar.

O Herr —!

König. Nichts helsen beine Worte; fort! (Abibbar wird abgeführt.)

### Bweiter Auftritt.

Borige ohne Abibbar.

König (zu ben Begris).

Und ihr, die ihr gesenkten Blickes bang Den Boben sucht, wohl habt ihr Recht; benn traun!' Euch wäre besser, in der Erde Schooß Begraben liegen, als daß Euer Blick Begegne meinem Grimm. Elende Stlaven! Berworsne! Kennt ihr eure Schuld? — Ihr wagte Streit zu beginnen und das Schwert zu ziehn In eures Königs Gegenwart, bestrahlt Bon seiner Hoheit Sonne? Wiskt ihr nicht, Daß eures Lebens trübe Fackel lischt Bom Hauche meines Mundes?

Mohadin.

Herr -

#### König.

Ber spricht?

eine Knie! venn erzürnt mein königlicher Fuß einen Nacken schreitet, er dich tritt, ber dem Hunde gleich an Niedrigkeit — Mohadin.

age beinen Zorn, o Herr, und rebe. König.

agst —?

#### Mohadin.

Für beine Shre Gut und Blut, tein ruhmloses Dasehn abl' ich sterbend, ch in beinem Dienst. — Erlaub', o Herr, ch erzähle, ohne Kunst und Schmuck, sache Hergang. Hab' ich ausgerebet, ndest du mich unwerth beiner Gunst, u' ein Stlave mir das Haupt vom Rumpse. König.

n, so rebe!

#### Mohadin.

Nicht vor Zeugen, Herr; Dinge von so großer Wichtigkeit, h' betreffend beine Hoheit selbst, meiner Red' unsel'ger Inhalt: daß chter Schleier sie bedecken muß ugenblick, ob auch vielleicht in Kurzem bes erstaunenswürd'gen Borfalls Kunde einem offnen Brief dein Reich durchläuft. m allein, mein König, kannst bestimmen, du mich angehört, ob es gerathener, Daß öffentlich ich rebe, ob Berstummen In solchem Falle nützlicher dir scheine. Darum vergönne mir geheim Gehör; Nur Gomel, Hamet und Almansor mögen, Der Worte Wahrheit zu bekräft'gen, bleiben.

Rönig.

Entfernet euch, bis ihr berufen werbet. (Die Ritter, außer ben Zegris, entfernen sich.)

### Dritter Auftritt.

Der Ronig. Die Begris.

#### König.

Wir sind allein. Nun red', und wenn du kannst, Entzieh' bein schon verfallen Haupt ber Strafe. Mohadin.

Daß ich in beiner Gegenwart, mein König, Mit heft'gen Worten strässlich mich vergangen, Mit Zank des Festes schöne Lust gestört, Daß ich mein Schwert entblößt in deiner Nähe, Auf Albin Hamar sechtend eingedrungen — Ich läugn' es nicht; der That nenn' ich mich schuldig, Mich und die wackern Ritter hier vor dir; Doch trägt hier Recht das Antlitz des Berbrechens. Berbrecher wären wir an Ehr' und Treue, Wenn wir unthät'ge Zeugen nur geblieben So schwarzer Wort' und Thaten, als mit Ohr Und Auge wir in dieser Nacht ersahren. König.

agst bu, Zegri?

Mohadin.

Ein verborgner Anschlag

aufgebeckt burch mich.

Adnig.

Was werb' ich hören?

Mohadin.

ron' und Leben wirb bir nachgestellt.

König.

i)! Mich morben wollen sie, mich morben, ihren wohlgeneigten König?

Comel.

Herr —

wesorgt.

Almansor.

Es stehn die Zegris hier

nem Schut.

Comel.

Entferne jebe Furcht.

König.

lso, würd'ger Gomel. Fürchten? Nein!
nur ist es vor geheimen Freveln,
g das Dunkel suchen, nächt'ger Weile
18 gnadenreichen Königs Busen
örderbolche stoßen. — In dem Schutze
immels steht mein königliches Haupt;
thte nichts. — Sprich weiter, Mohadin!

Mohadin.

rohen Fest erschien ich in Alhambra,

Der allgemeinen Freude mich gesellend. Der süße Duft, ber mir entgegenschwimmt, Die Barmonien, die mein Ohr berauschen, Des Saales Pracht, ber tausend Rerzen Licht, Der Berlen und ber Ebelfteine Glang. Unschätzbar reichen Werthes, und was sonst Geschmack erfindet an Gewand und Rleibern. Bor Allem boch ber Frauen schöner Preis: Wedt auch in mir ber Lust gesell'ge Regung. Und mit Bergnügten will ich mich vergnügen. Ich schau' umber in bem Gewühl ber Gäste: Da blinkt mich unter ben Abenceragen Ein seltsam Treiben plötzlich zu bemerken. Gebeimes Alüstern, hin- und Wiebergeben, Gebankenvolle Unruh', sorgenschwerer Ernst 3m Wiberspruche mit bes Tages Freube. Rachtbilftre Blicke, Stirn und Antlit schwarz Wie ein Gewitterhimmel, rings umzogen. So find' ich Jeben, ben aus ihnen ich Erblicke. — Alles bieß scheint Großes mir Borzubebeuten.

König.

Recht! so ist's. — Erzähle!

Ich ruse Gomel, Hamet und Almansor, Erzähle, was mir dünkt — sie sehn basselbe. Indes der Tanz den Zauberreihen schlinget, Und Frohsinn überall nur scheint zu weben, Mehrt der geheimnisvolle Eiser sich, Der uns befremdet. Nach kurzer Weile sehn wir aus dem Saale n Hamar, Maliqu' Alabez, Almoradi still entfernen.

n. —

König.

Sonberbar! — Doch weiter — weiter! Mohadin.

in ein abgelegenes Gemach
Abenceragen sich yrrlick;
rng wird verschlossen — nicht genau
sie reden, sich vernehmen; doch
Worten, die wir deutlich hören,
ein fürchterlich Verbrechen klar.
re wird genannt zu öfternmalen,
:ben muß er! — Fort mit ihm vom Throne!" —
König.

Welche Gräu'lthat!

Mohadin.

Diese Worte,

cholt, vernehmen wir mit Schrecken.

König.

rloren!

Mohadin.

In der Rede Eifer 1 Hamar mit erhobner Stimme: ten will ich, wenn ich König bin, na mein!" —

König.

Wollt ihr mich töbten?

Mohadin.

dern! — Auf schließt man die Thüre nun, kerräther treten in den Vorsaal.

Da, meiner nicht mehr mächtig, hingerissen Bon dem gerechten Grimm, ein wüthend Thier, Fall' ich sie an. Die Freunde helsen mir, Und so entstand der Kamps, den Muca trennte. Erkenn' nun selbst, o Herr, ob deiner Huld Die Zegris würdig sind — ob deines Zorns. Könia.

Ja! ihre schuld'gen Häupter sollen fallen! Ihr Blut soll fließen! Wie ein breiter Strom Durchrausch' es Granaba in bunklen Wogen! — Mir Thron und Leben rauben wollen sie? O, unerhört! entsetzlich!

Mohadin.

Und both nur

Der klein're Theil von dem Entsetzlichen! Die Zunge weigert sich, versagt den Dienst, So gräuelvolle Kunde auszusprechen. Noch such' ich Worte, einen Schleier möcht' ich Berhüllend wersen um des Frevels Blöße.

König.

Richt zaubre länger, sage, was bu weißt! Mohadin.

Als wir des Nachts im Garten uns ergehn, Gemeinsam uns besprechen und bedenken, Was nun zu thun, wie deine Hoheit wir Erretten aus der drohenden Gefahr: Da regt' in einer Rosenlaube sich's Dicht hinter uns. — Vertrautes Lispeln tönt, Sehnsücht'ges Seuszen, Wechselschall der Küsse, Wie schnachtend Tändeln der Verliebten pflegt. — Wir lauschen —

ihrect burch unsre Nähe, flieht aschte Paar, und es entwindet, aus Albin Hamars Armen sich n!

König.

Hilf, Allah!

Almansor.

Du erbleichft!

König.

n aus Albin Hamars Armen? —

Somel.

entflohen, als wir uns genaht.

Mohadin.

trügliche Wahrzeichen, Herr, 1 meiner Klag' und lege sie in vor Augen, daß, besiegt, 1 Wahrheit Macht verstummen muß.

König.

id Treubruch! Krone, Leben, Beib — Comel.

g, fasse bich!

König.

- b Trenbruch! War's nicht so? Nein, nein!
- ib Königinnen nicht! Ihr lügt! bedrohen mag babeim, Betrug

! Bublichaft eurer Frau'n, mich nicht,

8 nicht treffen.

Comel.

Bätt' bas Aug' es nicht

er glaubte, baß Untreue sich : nahen tonne beiner Hoheit?

#### König.

Und bennoch, Gomel! — Kalsch ist bas Geschlecht, Und Liige, Trug, Berrath, Gift, blut'ger Mord: Dieß alles schlummert in ber schönen Bulle Des zarten Busens, ber so ruhig wogt, Dak seine blüthenweise Decke scheint Unschuld'ger Kinberschlaf empor zu heben. Beim Gott des Himmels! Ift sie nicht ein Weib? Wenn eines Königs auch, was hindert das? — Wo ist benn Treue? wo? — Ist treu ber Schnee. Wenn ihn die glühnden Sonnenstrahlen schmelzen? Der Bäume zitternb Laub, vom Wind bewegt, Ift es beständig? — Habt ihr nie gebort. Daß Augen Kuppler, und empörtes Blut. Ein ungestümer Gläubiger? So ist's! Berbotne Frucht schmedt süßer. — Bas, ich bitt' euch. Was ist die Burg der Pflicht, wenn die Begierde Sie einschließt und belagert? — Pflicht ergibt sich, Ein Narr ift, ber an Frauentreue glaubt! Ich bin betrogen! — Nun, wohlan! So soll Die Treue sterben, und Bestänbigkeit Brenn' auf bem Holzstoß!

#### Mohadin.

Herr, gerechte Strafe

Für das Vergehen ist's, wosern du nicht Gerechtigkeit nachstellst der Milde, und Die Schmach bedecken willst mit deiner Gitte.

#### König.

Ihr wollt mein Leben, meinen Thron, mein Weib, Abenceragen? Hoch steht euer Sinn; Filrwahr, nicht wenig ist's, was euch gelüstet. ben Kampf mit mir? Nun benn!

ms sehn, ob ihr die Stärkern,

— Ruft meinen Hos!

e nach der Königin sogleich!

cm Thron erscheinen möge sie

Bersammlung unsrer Ritterschaft.

mein Wille, werde sie von euch

den Untreu' und verletzter Pflicht

und Leben peinlich angeklagt! —

ist ihr Haupt dem Tod zum Raube,

ist die Schuld, weil ich sie glaube.

(Die Zegris gehen ab.)

### Vierter Auftritt.

Der König (allein).

8 Zeugnisses bedarf es mehr,
in Zeuge laut im Innern spricht.
sie nie geliebt. Ja, ist es wahr,
! sich in sehnsuchtsvollem Schmachten,
en Blicken, ungestümem Wogen
ränlichen Busens kund gibt, daß
unwiderstehlich dem Geliebten folgt
loser Treue; daß das Herz
Näh' unruhig zittert, und durch Thränen
intzückens Lächeln selig schimmert,
tenschein durch warmen Frühlingsregen;
: und Bangen, Beden und Erröthen,
ene süßen Tändeleien,
erspielen gleich, den Liebenden

Doch wicht'ger find, und mehr als Gold und Kronen: Wenn, wie die Dichter in den Lieberg fingen, Mu' diese Zeichen die beständigen Geleiter find ber holben Liebe — bann, Bei meinem Haupt! hat sie mich nie geliebt, Dann war sie treulos, einem Andern eigen; Denn Jugend bleibt ja ohne Liebe nicht! Wie ohne Nachtigallen nicht ber Lenz. Betrogen bin ich — barum sterbe sie! Berflucht, baf ich ber Benceragen Blut Bermählt bem meinen! Mir vom Haupt bie Krone Abreißen wollen sie? — Es soll mein Weib Bur schnöben Mitgift sie bem Bublen bringen? Man naht! — Hinab, Emportes Herz! — Mir schwimmt es vor den Augen! (Er bleibt, an bie Wand geftütt, hinbrittenb fteben.)

### Süufter Auftritt.

Der König. Die König in erscheint, von ihren Frauen begleitet. Sie neigt sich vor dem Könige, der sie nicht bemerkt, und besteigt dann den Wrost zur Seite des etwas erhöhten königlichen. Ihr zunächst stehen ihre Frauer-Wuca stellt sich auf die andere Seite des Königs. Die Ritter bilder einen halben Kreis. Dem Throne gegenüber stehen die Zegris: Mohest din, Hamet, Gomel und Almansor. Nachdem sich Alles geordnet, besteigt der König den Thron. Bei dem Andlick der Königin sahrt er zurktstade sich sie ganze Scene hindurch behält. Man sieht in seinem Mienenspiele, daß ungestüme Neuserungen der Versammlung jedesmal seinen Willen bestimmen.

Königin.

Bu ungewohnter Stunde, mein Gemahl, Haft bu geboten, baß in diesem Saale

Bor beiner Hoheit ich erscheinen möge. Bas ist bein Will'? Ich harre beines Winkes In Ehrsurcht, wie ber Gattin es geziemt.

König

(zu ber Berfammlung).

Als Zeugen eines Schauspiels seltner Art hab' ich euch herbeschieden. Ich, eu'r Herr, Bin der Beleidigte, und Richter In meiner eignen Sache muß ich sepn. O surchtbares Ereigniß! Ich, der König, Der aller Ehren Hort und Eigner ist, Von dem die Ehre ausgeht, wie der Tag Vom Glanz der Sonne: ich bin Ehren baar, Und Schmach bedeckt mein königliches Haupt.

Mehrere Stimmen.

Bas sagst bu, Herr? — Ist's möglich? König.

Zegri, sprich!

#### Mohadin.

So ist's. — Ich, Mohabin und diese Ritter: Almansor — Hamet — Gomel, zeugen das, Und klagen vor dem Abel Granada's Dich, Alfänna, unsre Königin, Mit Albin Hamar, dem Abenceragen, Bon uns betroffen in geheimer Lust, Berletzter Ehre und des Treubruchs an!

Muca.

Clende Lügner! Ha! wer kann es wagen, Die blüthenreine Königin zu schmähn? Unschuldig ist sie, und Verleumder ihr! Die Perle, aus dem tiesen Grund der See Herausgeholt, in der verschlossenen Muschel, Ist makelloser nicht. — Wenn Tugend lebt, Und wandelnd geht auf Erden, Antlitz trägt Und Züge menschlicher Gestalt, nun denn, Beim höchsten Gott! so sind dieß ihre Züge, Ihr Antlitz dieß. — Sie schweigt, die hohe Frau; Ia wohl, sie schweigt! — Was braucht die Sonne Wort' Und einen Herold, ihren Glanz zu klinden? Wohlan! ein Pfand des Kampses werf' ich bin Bor meines Königs Thron; der nehm' es auf, Der Alfännas Ehre wagt zu schänden!

So hätt' auch ich gesprochen gestern noch, Wir Alle. — In gerechtem Zorn entbrannt Wär' auch mein redlich Herz so wie das beine; Doch sah mein Auge, was mein Mund bekannt, Und Wahrheit ist's — ob's auch unmöglich scheine.

Königin.

O schändliches Gewebe frecher Lüge!
Schamlos erdachter Bosheit! — Sprich,
Was hab' ich dir gethan, grausamer Zegri,
Daß du gekommen bist, mein Herz zu tödten?
Was hab' ich dir gethan? wie dich beleidigt,
Daß solche Rache du vermagst zu nehmen? —
O mein Gemahl und König, glaube mir,
Dem reinen Golde meiner Worte traue!
Wann sahst du, mein Gemahl, wann sah mein Hof,
Wann sah Granada einen Blick des Auges,
Den strenge Sitte tadelnswürdig fände?
Sind meine Frauen nicht um mich? hält nicht
Des Hoses Brauch mich streng geschieden, nicht

In des Palastes Säle mich gebannt? — Seit deine Hoheit mich zu sich erhoben, Auf dieses Thrones Höhe mich gestellt, Liegt mir in weiter Ferne ja die Wellen tragen, Und wie, wenn uns vom Land die Wellen tragen, Die Lüste weiter stets vom Strand uns wehn, Wir nur die blauen Berge noch ersehn, Die, dicht von Nebeldämmerung umwoben, Wie Riesenschatten in die Wolsen stehn — So seh' ich aus der Ingend frohen Tagen Lamm noch die sonnenreiche Küste ragen; Und nach dem innern, blumenhellen Raume Erägt selten nur Erinnrung mich im Traume.

König.

Und bennoch stehn vier Zeugen hier zur Klage. Königin.

du weißt es, Herr, und die, die mir verwandt, daß, eh' mich deine Poheit sich verband, des zarten Mädchens jungfräuliche Neigung dich einst an einen edlen Jüngling schloß; doch rein, wie körperlose Geister sich in dem besonnten Himmelsraum vermählen, derbanden sich die kindlich weichen Seelen, da war es ja noch anders! — damals drückte ia keine Krone diese Stirne noch! dim ist er todt für mich und muß es sen! die jeder andern Liebe blieb ich frei, nd niemals drach ich meine Pflicht und Treu! — ch habe Albin Hamar nie gesprochen, nwahrheit sagen sie. Beim Gott des Himmels! eschwieß mil ich es mit allen Eiden,

Ich habe Albin Hamar nie gesprochen. Sie sollen reben, Zeit und Ort mir nennen, Beweise führen, die zu widerlegen Unmöglich; denn die Worte gnügen wohl, Wich zu verleumden, zu verdammen nicht.

Muca.

Gerecht ist, was die Königin begehrt.

Mohadin.

In der vergangnen Nacht, nachdem das Fest Jählings geendet, dort auf der Terrasse, Die nach des Genils Usern hin sich breitet: Sahn wir, von Resen und von des Jasmins Berschlungnem Laubgewinde dicht umhägt, Im Dunkel der verborgnen Grotte, dich An Albin Hamars Brust, in seinen Armen.

(Die Königin erschrickt heftig.)

Mohadin (fährt fort).

Als wir genaht und du bich, aufgeschreckt Durch das Geräusch, entwandest deinem Buhlen: Entsiel dir dieser Halsschmuck.

(Er zieht bie Halskette hervor.)

Sage selbst,

Ob dies Geschmeide mit des Königs Bildniß Nicht gestern Abends beine Brust geziert? Königin.

Weh' mir! (Sie finkt in Dhnmacht.)

König (bie Rette ergreifenb).

Dies ift mein Bilb!

Muca (zur Königin).

Du taumelst — sinkst — (Unruhige Bewegung unter ben Anwesenden. Die Frauen Alfanna's die Ohnmächtige in ihren Armen.)

Linig.

ift die That! des Todes schuldig ich sie. — Sie sterbe heute noch! Anca.

mein Bruder! — Angeklagt ist sie, uldig nicht; erwiesen nicht! —
re denn erwiesen und womit?
Beweis, wenn die gekränkte Scham achen Kräfte übermannt, wenn Schmach, dung, Bosheit das empörte Herz macht für Augenblick? — Nein! sep sestgesetzt von dir, o Herr, die Ehre soll der Königin
t werden in den offnen Schranken; Brauch und Sitt', und hat zu Recht seit Uralters, her. Ich setze Unschuld Blut und Leben ein, estür die Königin!

(Ungeftumer Tumult.)

Diele Stimmen.

So sep es!

ber Kampf, bas Schwert muß hier entscheiben! Muca.

eich ich, so ist die Eble frei, Kläger sind des Todes schuldig. im Kampf, nun, dann hat Gott entschieden! rbe sie und sind' im Grabe Frieden.

(Stürmisches Rufen ber Ritter.)

! — Ich tämpfe für bie Königin! — Ich auch!

König.

an! ten Rampf erlaub' ich.

Doch du, mein Bruder, kannst ihn nicht bestehn. Du selbst sollst Richter in den Schranken sehn; Dies ehrenvolle Amt bestimm' ich dir. Auch die Abenceragen nicht; denn schwer Berschuldet sind sie selbst bei dieser That, Und schwere Ahndung schwebt ob ihren Häuptern. Wer aber sonst sür den gekränkten Leumund Der Königin gemeint ist und geneigt, Das Schwert zu ziehen, er erscheine bis Zum Sonnenuntergang des dritten Tages, Gezählt von heut. — Das nächste Morgenroth Soll sie gereint dann sinden — oder todt!

Enbe bes britten Aufzuges.

# Bierter Aufzug.

Plat Zacatin zu Granaba.

### Erfter Auftritt.

Malique Alabez und Banega mit Gefolge (kommen aus verschiedenen Seitenstraßen und begegnen sich auf bem Plate).

Malique Alabez.

Billsommen, tapferer Banega!

Danega.

Sep

Gegrüßt mir, Alabez!

Alabez.

Durch welches Thor

Zogst du zur Stadt?

Danega.

Durchs Thor von Alcacava.

Alabez.

Ich tehrte durch den Thurm von Azeptuno, Der auf die Straße schaut nach Quadix hin. Die Maca's fand ich bort gerüstet halten, Und Thor und Thurm besetzt von ihren Kriegern.

Banega.

Ein Gleiches fand auch ich. In bem Quartier Der Gomel stehn wohl bei Fünshundert, alle In Waffen eingehüllt bis an die Zähne.

Alabez.

Was geht hier vor?

Vanega.

So frag' ich bich, mein Fremib.

Deb' sind die Plätze und wie ausgestorben Scheint mir die Stadt. Nur Zegris, Maca's, Gomels, Und was befreundet hält zu diesen Stämmen, Zieht durch die menschenleeren Straßen, späht Besorgt umber mit scharfen Blicken, grad', Als wären schon die Spanier in den Mauern. Hat Granada ein Tag denn so verändert, Daß ich's nicht mehr erkenne?

Alabez.

Wo, Vanega,

Wo ist der frohe Lärm, wo die Musik Bon Hörnern, Pfeisen, Zimbeln, die von weitem Dem Kommenden entgegen sonst geschallt? Wo sind die Chöre jener jungen Ritter, Die unaushörlich sonst mit Sang und Klang Die Stadt durchzogen?

Vanega.

Die Balkone leer, Kein weiblich Wesen sieht man weit und breit. 's ist unbegreislich.

#### Alabez.

Kreißend liegt die Zeit In Mutterwehen, und verhängnißvolle, Unsel'ge Frucht ringt sie ans Licht zu bringen.

Vanega.

Gramvolle Bilber zeigt ber Himmel selbst, Der nächtliche. Seit dreien Tagen brobt Ein blut'ger Stern herab auf Granada, In dunklem Roth, doch lichthell glänzt sein Bart Stets auf bie Seite Spaniens hinüber. Raubvögel ziehn durchs Land in wilden Schwärmen. Richt ein Granatbaum blüht im ganzen Land, Indeß der Lenz ringsher auf Thal und Höhn In farb'ger Külle bunte Flocken weht, Und allwärts Busch und Bäum' in Blüthen schimmern. Wahrsager, die der Zukunft dunkle Decke Empor zu heben und der Sterne Lauf, Und ber Natur geheimnisvolle Spiele Bermögen auszudeuten, weise Männer. Boll tiefer Wissenschaft und Kunst, verkünden, Daß bieses Reiches Umsturz kommen werde.

#### Alabez.

Bahrsager sind's, wahr ist, was sie verkünden! Richt kummen wird, gekommen ist die Zeit. Die Pracht zerfällt, die Hoheit wird verschwinden; Bon all' der Größe, die das Aug' erfreut, Bird Trümmer bald der stumme Wandrer sinden, Kninen nur der alten Herrlichkeit.
Granada, das die Spanier nicht besiegen, Wird bald im Krieg der eignen Söhn' erliegen. Wie eine Sonne glänzend ausgegangen,

Du eble Magb, bu königliche Braut!
In süßem Reiz, in jugenblichem Prangen, Hat dich der Mohr, dein Bräutigam, geschaut;
Nun sind entsärbt wie bleiches Gras die Wangen,
Dein milder Blick von Todesnacht umgraut!
Fahr' wohl, mein Lieb! — Das Brautlied ist verklunge
Fahr' wohl! — Du wirst zum Grabe eingesungen.

Danega.

Wie, eine Thrän' in beinem Auge, Freund?

Alabez (ihm die Hand reichend).
Auf meiner Heimath Aschenkrug geweint!

(Indem Banega abgehen will, begegnet ihm ein koniglicher

### Bweiter Anstritt.

Borige. Gin Diener bes Ronigs.

Diener.

Kannst du mir sagen, ehrenwerther Herr, Ob Ritter Alabez bereits zur Stadt Zurückgekehrt?

> Vanega. Da ist ber Ritter selbst.

> > Diener.

Des Königs Hoheit sendet mich zu dir, Und heißt dich ungesäumt vor ihm erscheinen. Im Löwenhose zu Alhambra harrt Der König dein. Alabez.

Der König harret mein?

Diener.

So ist's, wenn bu Malique Alabez, Aus bem erlauchten Stamm ber Benceragen.

Alabez (für sich).

Bas will der König mir?

(Bum Diener.)

Schon gut, ich komme.

Geh' mir voraus, ich folge dir sogleich, Zu seiner Hoheit Füßen mich zu werfen.

(Der Diener geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Borige, ohne ben Diener.

Alabez.

Bas dünkt zu dieser Sendung dir, mein Freund? Der König schickt nach mir.

Vanega.

Im Löwenhofe,

Benn ich den Diener recht verstanden, war's Nicht so?

Alabes.

Ganz recht.

Vanega.

Ein Fall besondrer Art.

Ein Bencerage und nach der Alhambra

Zu ungewohnter Zeit berufen. Sind Doch bort die Zegris Herrn, und nur allein Beim König wohl gelitten.

Alabez.

Lebe wohl.

Mich treibt's, des Königs Auftrag bald zu wissen. (Er will abgehen.)

### Vierter Auftritt.

Borige. Ein Page des Albin Samar fommt athemsos; gestürzt.

Page.

Um Allah's willen, Herr, wo willst du hin? Alabez.

Wer bist du, Knabe?

Danega.

Sprich, was ficht bich an?

Page.

Auf meinen Knieen, Herr, beschwör' ich bich, Geh' nicht von hier!

Alabez.

Bist bu bei Sinnen, Kinb?

Dage.

Geh' nicht von hier! Beim Allah, geh' nicht weiter! Wenn dir bein Leben lieb ist, keinen Schritt; Du bist des Todes, wenn du weiter gehst.

Alabez.

Du bist verwirrt.

(Bu Bapega.)

Ich kann nicht länger weilen.

Auf Wiedersehn! Wir sprechen uns noch heut, Sobald ich von Alhambra kehre.

Page.

Geh' nicht hin!

Nicht lass' ich dich! — Geh' nach Alhambra nicht, Nicht in den Löwenhof, du bist verloren! Ermordet wirst du dort!

Vanega.

Ha! was ist bas?

Alabez.

Sep ruhig, Knabe, sammle beinen Geist! Ber bist du? sprich!

Page.

Ein Page Albin Hamars.

Fischlagen ist mein Herr.

Alabez.

Unmöglich! — Wie?

Bon wem? — O rede schneu!

Danega.

- Erzähle, was bu weißt.

Dage.

deim gezogen früh am Morgen dommt ber Ritter Albin Hamar, dringet Siegesraub getragen, deiche Beute, die den Feinden, die hen Feinden, deich ber Burg von Antequera,

h

Er im Rampfe abgewann. Wie an seines Hauses Pforte Steigt vom Ruß ber eble Ritter, Harret bort bes Königs Bote, Melbet flugs ihm biese Worte: "Nach Albambra eil", es wartet In dem Löwenhof der König Bei dem Marmorbrunn auf bich." — Page, tomm! rief Albin Hamar, Schnell gehorchend — und wir gingen. — Angelangt am Löwenhofe, Auf die eh'rnen Riegel springen Seiner Thore: schließen aber Hinter uns sogleich sich wieder Bu im selben Augenblick. D Entsetzen! — furchtbar Grauen! — Stehen bort bie Zegris alle. Wie den Ritter sie erschauen, Wird er übermannt, ergriffen, Hingeschleppt zum Marmorbrunnen, Und mit scharfgeschliffnem Stahle Abgehaun sein edles Haupt! — An der Mauer stand ich schaubernd, Sah noch viel Abenceragen An dem fürchterlichen Orte All' ihr adlig Blut verspritzen. Enblich, als bes Hofes Pforte Wieber aufklang, schnell gewahrt' ich Meines Bortheils — und entsprang. Alabes.

O unerhörte Gräu'lthat!

Vanega.

Welch ein Frevel!

Auch dich zu locken, kam bes Königs' Bote.

Alabez.

Grausame Zegris! — Unbarmherz'ger König!.

### Fünfter Auftritt.

Borige. Gazul, von Rriegern begleitet.

Sazul.

habt ihr's gehört?

Alabez.

Ermorben ließ ber König

Die besten Ritter unfres Stammes?

Sazul.

3a!

So ist es. — Dreißig Benceragen liegen Am Marmorbrunnen tobt.

Vanega.

O, schütz' uns, Allah!

Gazul.

Die Argwohnslosen lockte nach Alhambra Der König einzeln hin zur blut'gen Schlachtbank. Gesangen ist die Königin: der Untreu' Bezichtigt, angeklagt auf Tod und Leben.

Vanega.

Unmöglich! Nimmer —!

Gazul.

Einen offnen Brief

Erließ ber König, schreckenvollen Inhalts: Des Reichs verwiesen sind auf immerdar Die Benceragen, Hochverrathes schuldig Nennt sie die Schrift.

> Alabez. Und Allah's Donner schweigen! Gazul.

So ist die Königin entblößt von Freunden; Getödtet sind, verbannt, die mächtig waren, Sie zu beschützen; jene, die noch übrig, Sind, wenn auch edel und an Tapferkeit Nicht unberühmt, doch keine gleichen Gegner Für Mohadin und Gomel, und Almansor, Die stärkken Kitter in dem Maurenheer. Berloren ist die edle Frau; sie sinkt Ein blutig Opfer dem Verrath der Zegris, Die nun erreicht, wonach sie lang' gestrebt.

Alabez.

Granada ist in ihre Hand gefallen, Bernichtet der Abenceragen Macht, Todt Alfänna, und das Vaterland, Beraubt der besten Arme, die es schirmten, Wird bald der Spanier gute Bente seyn.

Gazul.

Bedacht sep jeder, wo er hin sich wende, Nun ihm die Heimath wehrt der Mutter Boden. Ich zieh' nach Aragon. Don Ferdinand, Der edle Ritter, ist des Reiches Haupt; Ihr kennet seinen Ruhm. Die Sonne selbst, Sie strahlt nicht heller! Diesem will ich dienen, Er wird ein gnäd'ger Herr mir senn und König, Und ehren den, der Ehre sich verdient. Mein Baterland ist Granada nicht mehr! Ich kenn' es nicht, ich kenn' nicht maurisch Volk. Nur Zegris kenn' ich und nach Nache dürst' ich! Vanega.

die seinem Schoose, such' ich mir hinfort im neues Vaterland auf span'scher Erbe; doch geh' anch ich nicht ungerächt von hier.

Gazul.

Barum noch zügern? Seht die Gomels dort!

luf, greift sie an! Zum Schlachtseld macht die Stadt! —
Bie auch die blut'gen Würfel immer fallen,
licht schlechter wird's mit unsrer Sache stehn.

Bielleicht zelingt es, mit Gewalt der Waffen
der Königin noch Rettung zu verschaffen;

Bo nicht — wird sichre Rache doch uns allen!

Vanega.

Auf, ins Gefecht! Dann fort nach Aragon, Ind zu den Füßen König Ferdinands legt eure blutgefärdten Waffen nieder!

(Banega und Gazul mit ihrem Gefolge ab.)

### Sechster Auftritt.

Malique Alabes (allein).

Zieht sort! — ich folg' euch nicht. — Mir scheint nur hier die Sonne warm, und hier Nur wölbt sich blau der Himmel über mir.

Zu euren Feinden wollt ihr sliehn? Weh' euch!
Wollt Lieb' in Haß verkehren, Haß in Liebe?
Wollt die bekriegen, die ihr einst beschützt,
Und in die Reihen jener wollt ihr treten,
Die ihr mit blut'gem Grimme sonst bekriegt? —
O schmähliche Verirrung, trunk'ne Blindheit!
Heilt mit Empörung ihr der Königin
Verletzten Rus? wird ihre Ehre besser,
Wenn eure schlechter wird durch solche That?

(Man hört aus ber Ferne bas Geklirre ber Waffen und ben Larm tel Gefechtes.)

Horch! — Waffenlärm, Trompeten schmettern wild In das Geklirr ber Schwerter! — Aneinanber Sind schon die Kämpfenden! — O Raserei, Die sinnlos in ben Eingeweiben ihr Der eignen Mutter wühlt mit Mörberhand, Und von bem blut'gen Leichnam bann entflieht! — Wohl wirst du niedersinken, Land des Ruhms, Von beiner Höhe, weil's ber Himmel will. Schon naht die Stunde, — boch verhüt' es Gott, Daß meine Hand zum Tobe bich verwunde! — Ich bin verbannt, nun denn, so will ich flieben, Doch weiter sep's, als über bieses Reiches Beschränkte Grenze. — Dorthin, wo Rein Roß vermag, kein Schiff uns hinzutragen, Bring' bu mich hin, bu mein viel wackres Schwert! Du gutes Eisen, treu und ehrenwerth, Du wirst ben letten Dienst mir nicht versagen.

(Geht ab.)

# Biebenter Anftritt.

emach ber gefangenen Königin im Thurme Gomares.

Die Ronigin. Esperanca. Belima. Muca.

### Muca.

pruhig, Königin, besorge nichts! n Krieben stellt' ich her; zwar sonder Mih' nicht ) vielem Blutvergießen. Kurchtbar rächten Tob ber Zegris die Abenceragen : Ihren Blut, so jene jüngst erschlagen. ishundert Zegris knirschen in dem Staub. allen in ben blutigen Gefechten beut'gen Tages. Selbst das Leben war billins in brobenber Gefahr; m sinnlos ras'te, jeder Mahnung taub, seffelte Empörung, und es scheute wilbe Wuth, nur gierig nach ber Beute blut'gen Rache, bes Gehorsams Pflicht, selbst des Königs zürnend Antlit nicht: trop'gen Mutbes, Mitleib nicht begehrend, bem besiegten Gegner nicht gewährenb. h nun bes Aufruhrs Stürme sich gelegt, uns bebenken, wie bir Rettung werbe. Königin.

sonst ist all' bein Mühen, ebler Freund. hlossen hat der König meinen Tod — trag' ibn willig.

### Mnca.

Nein, bu sollst nicht sterben. <sup>3</sup> Aergste wag' ich, gilt's bich zu befrei'n.

Königin.

Was kannst bu retten, ebler, treuer Freund? Des Lebens Dauer, nicht bes Lebens Glück. Wohl mag es bart sepn und ein traurig Loos, Wenn von des Lebens freundlichen Geschenken Der Glückliche muß scheiben. — Gliter gibt es, Das glaub' ich gern, ein seliges Besitzthum, Das zu verlaffen schwer wohl fallen mag. Wer auf der Wünsche Fluth sich eingewiegt, Und findet beim Erwachen sich im Hafen, Und sieht die Bilber der bewegten Seele Fest stehn, ber, was sein glübend Berz begehrt, Sein eigen nennen kann - ja, ber mag weinen, Wenn er sich trennen muß vom süßen Leben, Denn reichen Segen läßt er ja zurück. Mir aber sind des Lebens Morgenstunden In Sehnen nur und Thränen hingeschwunden; Ich sab die Lust nur, um sie zu entbehren, Durch Leib nur fühlt' ich, daß auch Freuden wären. Daß ich ein Glück gewünschet, war genug, Um schnell in bitt're Qual es zu verkehren, Ja selbst bas Herz, bas ich im Busen trug, Rur weil es schmerzte — wußt' ich, daß es schlug. Belima.

O arme Königin!

Muca. Unglikatlich Weib! Königin.

Nicht Furcht zu sterben bleicht die Wange mir, O meine Lieben! Was verlier' ich denn Mit diesem Leben, um es zu beklagen? Doch daß ich unverdiente Schmach muß tragen, Daß meine Ehre über's Grab hinaus Besleckt soll bleiben —

(In Thranen ausbrechenb.)
Und daß selbst der Tob.

Der alle Leiben endet, meine mehrt, Das bricht mein Herz — das ists, was mich beschwert.

Muca.

D, fasse bich! sen muthig, Alfänna! Königin.

Mein Leben, ebler Muca, rette nicht,
Nur meine Ehre rette, und den Tod
Ertrag' ich freudig! Meine Ehre laß
Gereinigt werden für die klinft'ge Zeit! —
O, wüßtest du, wie böser Leumund brennt,
Bie Schmach und Schande nagt am Herz der Frauen.
Das wissen Männer nicht! Sie haben Waffen,
Ein Schwert, das ihres Ruhmes Kränkungen
Bermag zu rächen, in der Feinde Blut
Himbegzuwaschen der Verleumdung Makel;
Doch welche Waffen haben Frauen wohl,
Um den verletzten Namen herzustellen?
Belch Mittel, welchen Balsam, um die Winden
Zu heilen der erkrankten Ehre?

Muca.

Die neusten Thaten dieses blut'gen Tages Bermehrten noch des Königs Wuth. Vertrieben Sind deine Freunde, die dem Tod entgangen, Und fruchtlos späht Gazul für dich um Hülse. Zwar will der wackre Rednan den Kampf, Und Zaradin und Almoradi wagen; Doch sind den starken Zegris sie nicht gleich. Dein Unglück hat den Muth der edlen Herzen Beit über ihre Kraft hinaus getrieben, Sie können fallen wohl für dich — nicht siegen. Esperanca.

Bernimm, was Gott mir in die Brust gelegt! Ein Mittel weiß ich, das dich retten kann.

Muca.

D rebe!

Belima.

Rede, Freundin!

Esperança.

Ginen Brief

Send' in das span'sche Lager —

Königin.

Was verlangst bu?

Esperança.

Dort sind der edlen, tapsern Ritter viel, Die stark genug sind, Mohadin zu schlagen. Gonzalvo und Diego von Cordova, Porto Carrero und Don Ponce Leon, Don Juan Chacon, Graf von Cartagena, Und jene Helden alle, die erhaben Am Hose glänzen König Ferdinands. Künd' ihnen beine Noth, dein unverdientes, Schuldloses Unglück, und sie retten dich.

> Königin (ist in Nachbenken versunken).

> > Muca.

Der Rath ist gut, ich eil', ihn zu vollziehn.

Ich send' in beinem Namen an den Meister Bon Calatrava, Don Rodrigo Tellez, Sogleich ein Schreiben.

> Königin (wie zuvor). Wundersames Schicksal!

Rach Spanien —

Muca.

Gleich muß mein Bote fort; Und eh' der Morgen noch beginnt zu tagen, Setz seines Rosses flücht'ger Husschlag dort.

(Geht ab.)

# Achter Auftritt.

Borige, ohne Muca.

Belima.

er frohen Hoffnung öffne beine Brust, 8 wird die Unschuld einen Schützer finden. Königin.

nschuldig bin ich und doch schuldbewußt.

nie Pflicht ist unverletzt, Treu' ist gebrochen,

nie Zucht bewahrt und Unrecht doch verübt.

grauser Unstern, der mich fortgerafft!

der Haß bestrafet, was die Liebe schafft;

doch nimmer gibt der Haß so arge Schmerzen,

bo tieses Weh, — als Liebe gab dem Herzen.

(Sie geben ab.)

Enbe bes vierten Aufzuges.

# Fünfter Anfzug.

Freier Plat. Vorn zur Rechten eine Estrade für den König eine für die Königin, schwarz behangen. Ganz im hintergru mit Schranken eingefaßte Kampfplat.

# Erster Auftritt.

Maurifches Bolf.

Erfer Maure.

Naht sich der Zug?

Bweiter Manre. Er naht. Vor furzer Frist

Berließ ich ibn am Platze Zacatin; Oft mußt' er halten. Von dem ungestimen Andrang des Volkes wird der Weg gehemmt. Nie sah ich solch ein thränenwerthes Schauspiel! Die Straßen, Fenster, die Balkone, ja, Die Dächer selbst sind rings erfüllt mit Menschen, Und so durchschneidet Jammer bang die Luft, Und laute Wehklag' aller Schauenden, ebstes Kind ein Jeber säh'
gen. — Wahrlich, in Granada Auge, das in Zähren nicht Mitleids heut zerflossen wäre. d winken mit den weißen Tikchern n den Balkonen Grüße zu 'gen Königin. Sie aber klliger Geberde, hold en, und sieht so mild und trägt echt mit so großer Seele, zen brechen bei dem Anblick.

Dritter Maure.

ürbige!

Erfter.

Grausamer König!

Dritter.

en Zegris!

Erfter.

Horch! — Es tönt Musik.

Bweiter.

Jug.

Dritter.

Macht Plat!

Erfter.

Zieht euch zurück.

# Fünfter Anfzug.

Freier Plat. Vorn zur Rechten eine Estrade für den König, eine für die Königin, schwarz behangen. Ganz im Hintergrur mit Schranken eingefaßte Kampfplat.

# Erster Auftritt.

Maurisches Bolt.

Erfer Maure.

Naht sich der Zug?

Bweiter Manre. Er nabt. Bor furzer Frist

Berließ ich ibn am Platze Zacatin; Oft mußt' er halten. Bon dem ungestimen Andrang des Volkes wird der Weg gehemmt. Nie sah ich solch ein thränenwerthes Schauspiel! Die Straßen, Fenster, die Balkone, ja, Die Dächer selbst sind rings erfüllt mit Menschen, Und so durchschneidet Jammer bang die Luft, Und laute Wehklag' aller Schauenden, jein liebstes Kind ein Jeder säh'
be tragen. — Wahrlich, in Granada
kein Auge, das in Zähren nicht chen Mitleids heut zerflossen wäre. uchzend winken mit den weißen Tichern un von den Balkonen Grüße zu lücksel'gen Königin. Sie aber it gefälliger Geberde, hold likenden, und sieht so mild und trägt e Unrecht mit so großer Seele, ! Herzen brechen bei dem Anblick.

Dritter Maure.

leidswürdige!

Erfter.

Grausamer König!

Dritter.

fluch den Zegris!

Erfter.

Horch! — Es tönt Musik.

Bmeiter.

ber Zug.

Dritter.

Macht Plat!

Erfer.

Zieht euch zurück.

## Bweiter Anstritt.

Borige. Ein Berold. Diesem solgen Gewassnete. Spistie einen Trauermarsch blasen. Die Stämme ber maurischen Ritte Farben gekleibet. Der König. Schwarze und Pagen Gefolge. Wuea. Die Königin mit ihren Frauen. Stämnsicher Ritter. Gewassnete schlicken ben Jug. Der König be Estrabe, bicht um ihn stellen sich die Stämme der Somel's, Aund die sonst zur Partei der Zegris gehören. Die Königin anderen Estrade. Ihre Frauen, die Reduan's, Zarazine's, radi's und andere Anhänger der Abenceragen stehen auf ihr Muca und die Sewassneten nehmen die Mitte, das Bolt der grund ein.

Buruf des Bolkes (bei bem Erscheinen ber Ronigin).

Beil Alfanna! Beil ber Königin!

Muca.

Herold, beginn' bein Amt!

gerold.

Vernehmt mein Wort!

Erlauchte Ritter und du, edles Bolt
Bon Granada! — Gott schütze unsern Herrn
Und der Prophet! — Mit lauter Stimme fordr' ich
Bor diese Schranken nun die Kläger her,
Und ruf' und nenne dich bei deinem Namen,
Mohadin Zegri, Hamet Zegri und Almansor dich, und dich, du tapfrer Gomel!
Ihr habt die Königin von Granada,
Die Gott erhalt', an ihren Ehren und
An ihrem Leben — wie euch wissend ist —
Des Treubruchs angeklagt mit Albin Hamar. einen sollt ihr nun, und mit den Waffen ehrlich offnen Zweikampf es bewähren, euer Zeugniß recht und ohne Falsch. t hervor, so ihr wahrhafte Ritter.

(Trompetenruf.)

## Dritter Auftritt.

Borige. Die vier Begris treten gewaffnet auf.

König.

euer Wort gemeint ihr zu behaupten?

Die Begris.

ind's!

Königin.

So straf' euch Allah, wie ihr unwahr sprecht, blut'gen Hasse wider mich getrieben! olchem Frevel bin ich frei geblieben, arre hier gelassen, daß zu Recht dimmel meiner Sache Ausgang lenke.

Dolk.

Alfänna! Heil ber Königin! ben Berleumbern! Fluch ben Zegris! Fluch!

Almansor.

wir zum Hohne hier dem feigen Bolte?

Comel.

duigin ist schuldig jener That! Mund sprach's aus und mit dem Schwert behaupt' ich's!

### Mohadin.

Und nun, mein königlicher Herr, begehr' ich: Wo nicht ein Kämpfer mir erscheint zur Stelle, Der für die Angeklagte sicht, so werde Entschieden gegen sie und mir zu Recht Sep meine Klage echt und wahr befunden. Dann steht zu ahnden oder zu vergeden Allein in deiner königlichen Macht, Und niemand tabl' es, so es beiner Huld Geliebt, von Strase frei sie zu entsenden; Doch frei der Schuld spricht Allah selbst sie nicht, Bevor nicht mit den Wassen in den Händen Sin Gegner sich vor meinem Schwerte sand. — So lange bleibt, wie Rost am blanken Stahle, Ihr Ruf besleckt, entstellt von einem Male, Und ihr ein schändend Makel eingebrannt.

König.

Gerecht besind' ich eure Forderung Und nicht geziemend ist es, wie ich meine, Wo meine eigne Ehre schwer gekränkt, In weichlich Mitleid weibisch hinzuschmelzen. Darum erklär' ich hier vor allem Volke: Des sichern Todes bist du, Alfänna, Wenn deine Kläger siegen! Unverrückt Bleibt mein Entschluß, ihn ändert nichts, Und was ich ausgesprochen, wird volkbracht. Trifft aber Tod die Zegris und bekundet Dich schuldlos des geziehnen Frevels: lebe! Doch sern von meinem Bett und meinem Thron; Denn eine andre Gattin wähl' ich mir, ch selbst schuldloser nicht; du aber meide n schönen Garten dieses Landes, sort s fremden Pfaden der Berbannung ziehend it dem Geschlechte, dem du angehörst, d das verwiesen bleibt auf immerdar! 'dieses Tages Sonne niedersinkt, thn die Abenceragen sort aus Granada; r sebt nicht mehr, der morgen hier noch weilt n den Empörern, die ihr blutig Schwert tlbst gegen mich gezücket, ihren Herrn. o siell' ich her die Ruhe meines Reiches urch wohlbemessen Strenge.

### Muça.

Herold, auf!

nd frage weiter: ob für Alfänna in Ritter in ben Schranken woll' erscheinen? Kerold.

der sicht für Alfänna, unfre Frau? ir tret' hervor, und schütz' ihn Gott im Kampse. (Trompetenruf. Ein Trompetenruf von außen antwortet.)

#### Muca.

luf, Herold, geh' und schaue, wer es sep, der hergezogen kommt und seine Nähe derkündet mit so kriegerischem Zeichen?

(Herold geht ab.)

Esperança (heimlich).

jass Hoffnung, Königin, die Ritter nahn, die Gott dir zugesandt in deiner Noth.

Der herold (fommt zurud).

dier Spanier von edlem, stolzen Wesen, and ritterlich mit Waffen angethan,

Sind vor den Schranken und begehren Einlaß Und sicheres Geleit, und was zu Recht Bestehet nach der Ritterschaft Gesetzen: Dieß alles auf dein königliches Wort! Dann wollen sie beweisen auf ihr Schwert, Auf Ehr' und Leben und ihr ewig Heil, Daß schuldlos unsre königliche Fran An dem Verbrechen, deß sie angeklagt.

Königin.

Dieß sind die Kämpfer, die ich mir erwählt, Mir Recht zu schaffen gegen meine Feinde. Berleih', o Herr, Gewährung ihrer Bitte, Die auch die meine ist; ich darf es hoffen, Denn da gespielt wird um mein schuldlos Haupt Mit blut'gen Würfeln, sep es mir erlandt, Zu meinen Helsern jene zu ernennen, Die mich von Schuld und Frevel rein erkennen, Die nie mich sahn, und doch an mich geglaubt.

Mohadin.

Du thatest recht, die Helser dir zu rusen Aus fremdem Lande: denn fürwahr, du hättest In Granada umsonst sie aufgesucht.

Neduan und brei maurische Ritter in Waffen treten her Rednan.

Das lügst du, Zegri, auf bein ruchlos Haupt!

(Die Ritter lassen sich vor der Königin auf's Knie.)
Glaubst du, o edle Königin, uns würdig
So hoher Ehre, unsre guten Wassen
In diesem Streit zu prüsen, so gebiete!
Und bei dem Grabe Mahom's schwören wir:

ju siegen, und selbst wenn des Abgrunds: Geister uns entgegen stehn! Königin.

einen Dank, und lohn' euch, wie ich flehe, nel euer ebles Anerbieten. !ern Armen könnt' ich mich vertraun, nern nicht von besser Sitt' und Abel. ich beifallswerth euch stets erkannt; te Ritter hab' ich schon ernannt.

Muca.

e Königin in ihrer Wahl, stehn die Schranken jedem Kämpfer, ie Unschuld will sein Leben wagen, erold, geh', den Rittern anzusagen, Gesetzes Will' ist und des Königs.

(Der Herold geht ab.)

Mohadin.

cht es hier der eitlen Worte noch! vert begegnet jedem, der es sucht.
', ob Spanier, gleichviel! — Tiger los aus Libiens Wüsten, er rasend, und ich will ihm stehn.

Almansor.

st mein Muth und biefer farte Arm. Gomel.

auch Gomel.

hamet. Hamet Zegri auch. Almansor.

begonnen, fechten wir auch aus!

# Vierter Auftritt.

Vorige. Der Perold. Don Robrigo Tellez Gi Ponce. Don Juan und Don Alonzo, mit herabgele treten auf. Sie verneigen fich vor bem König und ber I

Großmeifter (bas Bifir lüftenb).

Erhabner Herr! Robrigo Tellez Giron, Des Calatravaordens Meister, naht Mit Ehrsurcht sich dem Throne deiner Hoheit. Adnia.

Ich heiße bich willkommen. Deiner Züge Bin ich aus frühern Zeiten eingebenk.

Großmeister.

Als bu bie Zierbe einst maurischer Fraun Bu beiner Gattin bir erkoren, brang Die frohe Kunde bis nach Spanien. Und rings verbreitet war der hohe Ruhm Der königlichen Braut. — Da trieb mich rasch Des Herzens Muth, zu Ehren folder Berrin Im ritterlichen Spiele meine Waffen, Die wir im blut'gen Kriege oft versucht. Bu messen mit ben Rittern Granaba's. Bergönnt hat bamals beine Hoheit mir Dieß mein Begehr, und breimal macht' ich flegen In dem Turnier die Karbe Alfännas: Die tapfern und erlauchten Ritter aber, Sie ehrten mich gleich einem würdigen Freund. Und jedem war ich ein willtommner Gast. Run steh' ich wieder hier, bein Antlitz seh' ich.

Bersammelt ist, wie damals, so auch heut Granada's Abel; boch die Königin, Die hehre Braut, die ihrer Jugend Rosen Seschlungen in dein fürstlich Diadem, Sie steht in Thränen nun, gekränkt, verleumdet, Auf Ehr' und Leben schmählich angeklagt. — Unschuldig ist die Königin! Ich und die Ritter, Die du hier siehst, wir wollen es beweisen, Daß Alfänna schweres Unrecht dulde! Bie sür die Shre ich der Königsbraut In jenen Tagen einst zum Scherze socht, So auch um ihre Shr' und um ihr Leben Im vollen blut'gen Ernste secht' ich heut!

Königin.

Rehmt Dank, o ebler Herr!

Ponce

(bas Vifir aufhebend).

Don Ponce Leon

Erbietet sich zu gleichem Dienste.

Buan (ebenfo).

An Beibe

Shließt sich Don Juan, Graf von Cartagena.

Alonzo (ebenso).

Bo sind die Ritter, die den Platz hier halten?

Mohadin.

Du siehst sie hier vor dir. Mir brennt im Busen Das muth'ge Herz, und dürstet nach des Kampses Sieg bringender Entscheibung.

Alonzo.

Bleicher Schurke!

In beinen Busen stoß' ich balb mein Schwert, Und schlendre, Lügner, tich ber Hölle zu. Königin.

Gott! Don Alonzo!

Alonzo (hebt bas Bistr aus). Ja, Alonzo heiß' ich! Mohadin.

Alonzo.

Ich kenne dich. Ein Sänger bist du, weißt Anmuth'ge Lieber zu der Zither Saiten, Im Mondschein wandelnd, schmachtend hin zu girren. Im Kampse zählst du wenig. Bleibe sern, Ich rathe gut dir, oder bald zerbrochen Auf immerdar wird dir dein Saitenspiel Von meiner Hand, die Stärk're auch bezwingt.

Hier knie' ich vor des Himmels Aug' und schwöre: Daß Alfänna wie die Sonne rein! Gib meinen Waffen Kraft, o Gott! erhöre Die Stimme, die dich ruft! Dein Gnadenschein Strahl' auf mich nieder! Stark bist du allein, Ich nur ein schwaches Werkzeug deinen Händen, Und wie der Pfeil solgsam und sicher fliegt, Wohin der wackre Schütz' ihn will versenden, So trifft mein Schwert und Mohadin erliegt, Willst gegen ihn du meine Waffen wenden, Denn du allein bist stark, und der nur siegt, Den du, o Herr, mit schönem Ruhm willst krönen. — Herold, mach' Platz! — Laßt die Trompeten tönen!

Sep du mein Gegner, Don Robrigo Tellez.

Ponce (zu Almansor).

So bist mein Gegner bu.

Inan (ju hamet).

Und du der meine.

Muca.

folgt in die Schranken mir!

(Die Ritter verneigen fich vor bem Ronige.)

König.

Wahrt euer Recht.

(Die spanischen Ritter verneigen sich vor ber Königin).

Großmeister (zur Königin).

Mein Herz weiffagt mir Glilck.

Alonzo

(halt ben von ber Ronigin erhaltenen Schleier in bie Bobe).

Dieß reine Banner

Soll mich zum Tobe führen ober Sieg!

volk.

Beil, Beil der Königin!

(Der Herold, Muca und die acht Ritter gehen in die Schranken. Trompttenzeichen. Der Kampf beginnt, doch so, daß er nicht immer und nur
theilweise sichtbar wird, da die Schranken in die Scene, hinein verlängert
gebacht und vom Volk und den Gewaffneten umgeben sind. Die Königin,
von ihren Frauen unterstützt, steigt von der Estrade und bewegt sich gegen
ben Vorgrunt).

Königin.

Ein kalter Schauer rieselt durch mein Blut Wie Gram des Todes! Blutig schweben Ob meinem Haupte alle bangen Schrecken, Die mich bedrohn! — Ein doppelt Leben hängt Jetzt surchtbar an des Zufalls dünnem Faden; Wenn er zerreißt — Weh mir, wenn er zerreißt! Wenn diese Sonne, die dort untergeht, Mit ihren Strahlen ein geschändet Grab Beleuchtet, und das reinste Blut, das je Ein Herz durchströmte, fruchtlos fließt!

Mohadin

(in ben Schranken).

Das traf ins Leben! Mein, mein ift ber Sieg!

Alonzo.

Noch nicht! Noch sink' ich nicht!

Königin

(im bochften Affette).

Weh' mir!

Durchbringt die Wolken der beschwingte Pfeil Der frommen Bitte, gibts ein Ohr dort oben, Zu hören der Verzweiflung mächtig Flehn, Ein Auge des Erbarmens, das vermag Auf die Geängsteten herab zu sehn In ihrer Noth: so höre, blick' auf mich!

(Trompetentlang.)

Buruf des Volkes.

Dort Gome! fällt! — Almansor ist verwundet!

Königin.

Löse die Bande,

Die mich umgeben,

Lichte das Dunkel, das mich umhüllt,

Daß sich bie Bruft, die ber Wahnsinn erfüllt,

Frei möge heben,

Athmen und streben

Aus dem erstarrenden Nebel der Nacht, Wieder zur fröhlichen Sonne erwacht!

(Trompetenklang.)

frendiger Auf des Volkes.

Sieg! Sieg! - Beil Alfanna! Beil!

(Die Schranken werben ganz von bem zuströmenben Bolke gebeckt, so baß sie ben Zuschauern nicht mehr sichtbar sinb.)

Belima.

Du bist befreit!

Esperança.

Gerettet beine Ehre!

Muca (tritt auf).

Du bist gereinigt, königliche Frau, Bon aller Schulb.

Königin.

D Dant bir, himmel! Dant!

Bin ich befreit? Bin ich es wirklich?

Muca.

Sa !

Doch fürcht' ich sehr — um einen hohen Preis.
(Königin finkt, von Entsehen ergriffen, an Esperanca's Bruft.)

König.

Ein Ritter, biinkt mich, sank getroffen bin?

Muca.

Den schwer Berwundeten bringt man hierher. — Und nun, mein königlicher Bruder, lasse Des unbewahrten Eisers hest'ge Worte Berweht sehn in die Lust! Berstoße nicht Die Gattin, die Abenceragen nicht! Die besten Pfeiler brich nicht unbedacht, Die beines Reiches Bau gestützt, getragen.

König.

Umsonst spricht du für sie, sie sind verbannt.

Minca.

Bald folgt die bittre Reue dieser That.

König.

Die mir getrotzt, jag' ich aus meinem Reich.

Anca.

Und Alfänna? —

König.

Gleiches Loos trifft fie.

(Man hort aus ber Ferne Mufit.)

Blick' auf die Straße hin! Dort ziehn sie fort, Die Trotzigen, und stolz, wie sonst, weht hoch Ihr Banner in der Luft und lust'gen Klanges, So wie zum Reigen, tönet die Musik.

(Die spanischen Ritter. Gefolge. In ber Mitte ber schwer ! Alonzo, seine Wunde mit Alfanna's Schleier bebede

Königin.

Schützt mich, ihr guten Geister! Tobtenbleich Sein ebles Antlit!

Alonzo.

Du bist frei — gerettet!

An Ehr' und Leben ungefränkt — wohl mir!

Königin.

Dein ebles Blut —

Alonzo.

Es fließet freudig!

Königin.

Weh!

Sein Auge bricht! — O himmel!

Alonzo.

Alfänna!

(Er ftirbt.)

Königin.

Die Umstehenden gruppiren sich um den Leichnam.)

# Sünfter Auftritt.

Borige. Gazul und Banega treten auf.

Gazul.

Die Schwester such' ich, die wie wir verbannt.

Königin

(an Gazul's Bruft finkend, zeigt auf die Leiche.) Dort blide bin!

König.

(mit verhaltenem Grimme.) Rehmt sie mit euch.

Muca.

O, Granada! Du sinkst, bein Ende naht! Großmeister.

Nehmt dieses eblen Ritters Leichnam auf, Und bringt ihn fort von hier nach Spanien, Daß ihn der Heimath leichte Erde decke. — Dort auf des Grabes schirmendem Wall, Sollen knospende Rosen glühen, Und in der Nacht vertraulichem Schweigen Sing' aus den dustenden Blüthenzweigen Liebeflötend die Nachtigall! Daß man wisse in später Zeit: Dieser Boben, er sep geweiht Und geheiligt diese Erde — Also der Tapfre geehret werde! (Das Orchester fällt mit einem Transsmarsch ein.)

(Der Borhang fällt.)

Enbe.

# Pramatische Werke

nod

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

Dritter Theil.

Stuttgart.

3. Gotta's der Berlag.

# 

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart un

# Inhalt.

| •        |          | _         |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   | Seite |
|----------|----------|-----------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Turture! | a .      | •         | •   |     | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | 1     |
| herr un  | b Sflav  | e         | •   |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 107   |
| Bwei N   | ächte zu | <b>Ba</b> | Nab | oli | b | • | • | • |   | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | 141   |

|   |  | ì        |  |
|---|--|----------|--|
|   |  |          |  |
|   |  | `        |  |
| , |  | <b>.</b> |  |
|   |  |          |  |
| • |  |          |  |
|   |  |          |  |
| • |  |          |  |
|   |  |          |  |

# Turturell.

agisches Mährchen in fünf Handlungen.

1834.

## Berjonen.

Singald, Bönige aus verwandtem Stamme.

Sawin, Splfe, König Singalds Weib.

Margard, ihre Dienerin.

Pendragon, ein Ritter König Gawins.

Ein Ritter König Singalds.

Ein Diener der Königin.

Ein Arzt.

Argele, eine Köhlerin.

Turturell, ihre Tochter.

Ein Harfner.

Erster

Zweiter Knecht.

Dritter

Sefolge. Reifige. Diener. Landleute.

# Erfte Sandlung.

dicht verwachsene Waldgegend, eine große Eiche im Hintergrunde, itwärts ein abgehauener alter Baumstamm. Ein heftiger Sturmswind heult burch den Forst.

### Der garfner

n faft bunbertjähriger Greis, fist auf bem Baumftamme und spielt bie Bither. Rach einigen turgen Gangen läßt er fie ruben und fpricht): as ist die Stelle. Jene Giche bort urchwühlt ber Sturm. wie bamals, so auch bent': if biesem abgehau'nen Stamme bier, if dem ich sitze, saß ich damals auch. ich hat ihn nicht ber Mober aufgezehrt; icht der Orkan den wurzelfesten Stock itrafft ber mütterlichen Erd'; er hält em Drange wiber einer wilben Zeit. h Gott! auch mir pfiff mauch ein kalter Wind eit jenen Tagen um ben Bart, und sieh, h lebe noch, und trage meiner Jahre nd meines Unglücks Last. Wohl besser wär's, s jegte, statt bem weiß gebleichten Haar, )er Sturm bas falbe Gras auf meinem Grabe. )oh nicht dem Lebenssatten naht der Tod;

Die frohe Jugend schlinget er hinab, Der Lust und Freude blühn, das mühe Alter Muß mit des Lebens harten Mühen ringen, Und kann nicht fort! — So geht's auch mir! So schwand mir Lenz auf Lenz, und jedes Jahr Saß ich auf dieser selben Stell' und spielt' Ein tröstend Lied auf meiner alten Zither. Sott besser's! —

(Er ergreift die Zither von neuem und spielt, ben Blick auf ber geheftet.)

Der Barfner. Gawin und Pendragon erscheinen und fich burch bas Dicicht.

### Pendragon

(noch hinter ber Scene).

Hier, Herr König Gawin, hier!

Nur frisch mir nach; hier lichtet sich bas Holz.

### Camin.

Doch nicht ber Himmel; ber bleibt schwarz und büster. Pendragon.

Glaubst du an Zeichen, Herr, so ist's nicht gut, Daß solch ein furchtbar Ungewitter dich Willsommen heißt auf dieses Landes Boben.

### Cawin.

Das Ungewitter treff' ich hier nicht au, Ich bring' es mit; so sind die Zeichen günstig, Und schönes Wetter wird, wenn's mir gefällt.

### Dendragon.

So mach' es bald, o Herr, denn es thut noth! — Doch sieh! — Welch eine wundersame Schau! Ein alter Weißkopf, dem, so wie es scheint,

Jahrhundert auf dem Racken ruht, t so still im wilden Sturm und spielt r Zither, als ob Frühlingswehn 1 Listen ihn umsäuselte.

Sawin.

8 Bilb ber fraft'gen alten Zeit.

Der garfner (ftebt auf).

ich meines Weges wieder weiter en Schritten; benn der Hitte nah' nach Jahresfrist, und ruh' dort aus 1em Irren, und drei Tage lang th all' mein Leid und leb' im Glück; 16tt mich wieder vorwärts mein Geschick.

Pendragon.

r Spielmann! bleib' und hör' ein Wort!

garfuer.

, ihr Herrn. Ich bin ein alter Mann, m was zu Leibe thut.

Pendragon.

Du sollst

uns etwas thun und nicht zu Leibe.

Samin.

es Weges kundig, alter Anabe, ms aus dem Forst, wo wir verirrt.

garfner.

, wenn ihr mir folgen wollt. ich langsam; benn die Knie wanken recht weiter wollen mir jetzt mehr nken Füße. Pendragon.

Und doch sitisft du

Im Sturm so ruhig da und spielst die Zither, Als wärest du ein rüst'ger Jüngling noch, Der auf sein Liebchen harrt und wenig sich Des schlimmen Wetters Unbill kümmern läßt?

harfner.

Es hat die Zeit mich alt und ftarr gemacht; Das Fleisch bat mir der Kummer abgezehrt, Und da die trocknen Knochen haben kein Gefühl.

Gawin.

Wo ift benn beine Beimath?

garfner.

Herr, ich habe teine.

Camin.

Was sprichst bu, alter Greis? Du hättest teine?

garfner.

Die Welt irr' ich entlang Jahr ein, Jahr aus, Und spiel' die Zither auf um ein Stück Brod; Wird mir's gereicht und hab' ich's aufgegeffen, So zieh' ich weiter, such' ein andres Haus.

Pendragon.

Du trägst, fürwahr, an einer schweren Bürbe! — Und hast du keine Freud' und blüht bir nie Ein Blümchen Trost auf beinem Weg?

garfner.

Ich weine —

Und hab' ich ausgeweint, und ist in Thränen Berschmolzen all mein Gram und all mein Sehnen, Dann wird mir wieder leichter um die Brust.

### Cawin.

So übst bu eine schmerzenreiche Luft. garfner.

Mich hat die Hand berührt des Baters oben: Schmerz ist mein Leben, also soll's bestehn, So ist's sein Wille. — Laßt uns weiter gehn.

(Sie geben ab.)

Seitenthür. Im Vorbertheil ber Bühne ein Stuhl, vor bem ein Rocken deht. Auf bem Tische eine erloschene Lampe. Seitwärts ein Kamin mit inem fast erloschenen Feuer. Im hintergrunde ein Lager, auf dem Turturell ruht.

### Turturell

(ermachenb, blidt erstaunt um fi. 為).

Bie ist mir? — Welch ein wunderbarer Traum dat mich, in leichten Schlummer kaum gesunken, Imgeben mit bedeutungsvollen Bildern, Wie lebend anzuschaun!? — Ein Lilienstengel, So sah ich, sproßte blühend zwischen Flammen: Im Morgenthau erschloß sich kaum die Blüthe, Ind weißem Schnee der Berge glich ihr Busen. Da särdte plötlich sich das Feuer roth, Und kämpsend schnee die empörten Flammen Hochlodernd über ihr erzürnt zusammen, Und ansgezehrt zu Asche ward die Blume.
Bie wunderbar! — Im Zwielicht ist der Schlaf — So sagt man — zauberkräftig, und die Träume, Die er gebiert — sie treffen ein.

(Sie steht auf, geht an ben Herb und zundet die Lampe an.) Das Licht

Ift ausgebrannt. — Wo mag die Mutter sehn d

Mir ist so schauerlich hier ganz allein In tiefer Nacht. Der Sturm tracht in ben Föhren, Und heult aus bes Gebirges engen Schluchten; Mir wächst die Angst mit jedem Angenblick.

(Sie geht unruhig umber.)

Sing' ich ein Lieb? — Bielleicht entweicht bie Furcht.

(Sie fett fich an ben Rocken, spinnt und fingt.)

Es ging ein König jagen In ben Arbennerwald, Er spürte ohn' Ermüben Mit seinen eblen Rüben, Sein goldnes Horn erschallt Durch Feld und Wald.

Da hört er lieblich tönen Ein klagend Liebelein; Er folgt dem süßen Klingen Und find't ein Mägdlein singen In seinem Kämmerlein, Still und allein.

Da ward ihm wohl und wehe, Als er die Jungfrau schaut, "Mußt mein, du Siiße, werden! Vor allem Volt der Erden Grilß' ich dich meine Braut, O Liebchen traut!"

Das Mägblein hört mit Beben Des Königs — —

Nein,

Mir prest's bie Rehle zu bei biesem Liebe

Und Thränen treten gleich mir in die Augen,
Selbst weiß ich nicht warum, wenn ich es singe. —
Der Sturm braus't immer ärger durch den Wald!
Wo doch die Mutter heut so lang auch bleibt?
Mir ist so dang' um sie! — Wenn mittelwegs
Im Holz ihr nur kein Unglück widerfährt. —
Gelobt seh Gott! — da ist sie selbst!

(Sie läuft Argelen, die eben eintritt, mit offenen Armen entgegen.)

#### Turturell. Argele.

## Argele.

Mein Kind!

Mein Herzenstöchterlein! was sicht dich an? Dein Busen sliegt, wie sturmempörte Wogen, Die Lippe brennt, der Augen klare Lichter Erglänzen, wie die Stern' in bunkler Nacht; Du behst und zitterst! Sprich, mein trautes Kind, Barum so heftig und bewegt?

## Turinrell.

D Mutter!

Dem Himmel Dank, daß du mir heim gekommen! Mich hat um dich die Sehnsucht schier verzehrt, Und bange Furcht, weil von der Königsburg Du nie so spät des Nachts noch heimgekehrt.

Argele.

Du armes Herz!

## Curturell.

Ich konnte nichts erfinden, Das mir den Muth gestärkt hätt' in der Brust, Und nimmer wollte meine Angst verschwinden.

## Argele.

Gehemmet war ber Weg mit reif'gem Bolke, Das hergezogen tam in unser Land Mit Gawin, seinem belbenmuth'gen Rönig. Wie bumpf bas Meer am Strande brauf't und toft. Tönt ber verworrnen Stimmen bobler Schall Aus der bewegten Menge. Durch die Straffen Wogt, wie die Flut, ein undurchbringlich Heer Bon Mann und Rossen; benn es zieht fürwahr Mit würdigem Gefolge, recht wie's ziemt Für solchen mächt'gen Helben, Herr Gawin Bu seines königlichen Betters Burg. Geschmückt sind alle Pforten, alle Säulen Mit Blumenfränzen zierlich rings umbangen. Den eblen Gast auch würdig zu empfangen. Und lauter Jubel kündet, daß die Kehbe, Die lang gewüthet in verwandten Stämmen, Die landverheerende, nunmehr geendet, Und aus bem Boben, ben ber Krieg zertrat, Die neuen Blüthen frisch und üppig bringen.

Curturell.

Was aber mar des langen Habers Quelle, Der so viel Unheil hat und Noth geboren? Argele.

Viel Wunderbares tönt von Mund zu Mund, Vererbet noch aus grauer Runenzeit, Als König Magus herrscht' in diesem Lande, Des Königs Schwangild Vater, der noch nicht Mit seinem Volk in jenen dunklen Tagen Zur heil'gen Lehre Christi sich bekannt. — Es geht die Sage: König Magus zog

Einst rüstig aus ins ferne Land bes Westen, Bur Gattin sich Erlinden bort zu frei'n, Die königliche Wittwe, hochberühmt, Berborgne Zauberfräfte ber Natur Erspäht zu haben mit geheimem Wissen. Als die zuerst nun trat auf unsern Boben, Forscht ihr Gemahl von ihr gewisse Kunde Bon seines königlichen Stammes Loos Und ben Geschicken kommender Geschlechter: Da hieß die Königin Erlinde ihn Achtsam zu spähen in der Hochzeitnacht Bon hoher Thurmeswarte, wenn die Nacht Den weiten Sternenmantel ausgebreitet: Dann würd' er in den Wolken staunend sehen, Bebeutungsvolle Bilber rings gestaltet, Die, was die Zukunst trägt in ihrem Schooße Und erst gebären wird nach späten Jahren, In jener Nacht dem Forscher offenbaren."

Enrinrell. Belch eine seltsam wunderbare Mähr'! Argele.

Als nun der König, wie sie es befohlen, Die Wart' erstiegen und die stille Nacht Die dunkle Schattendecke rings gewoben: Sieht er auf ihrem weiten schwarzen Grunde Seltsame Zeichen flammend sich bewegen. — Die Wolkenhülle sieht er schnell sich theilen, Und Thiergebilde feurig, wild sich regen, Und Löwen, grimme Tiger, Leoparden, Der Wölse raubbegierige Geschlechter, Der wilden Bären und des Ures Zucht Im grausen Kampse burch ben himmel eilen. So, bak er balb in seinem Beist erkamt. Es sep ein Krieg, ber morbend bort entbrannt. Wie Magus nun der Königin erzählet. Was er gesehen an bem himmelsbogen. Gab von ber Bilber Deutung sie ihm Runde. "Bon bir" — so sprach sie — "wird ein Doppelftamm Rriegsfrober Belben iproffen, tapfre Degen. Den Löwen gleichenb und ben wilben Thieren, Die du gesehen, und, wie jene bort Am himmel, sich im wilben Krieg befehben; Wird beiner Enkel muthiges Geschlecht In ew'gem Haß und Kampfe glühn und toben. In steter Waffenarbeit ringend, ber Auf Kriegeswagen stürmend, sich begegnen, Und bis ber Lette nicht von beinem Stamm gefunten, Erlöschet nicht bes alten Habers Funken." -Geschehen ift es so bis biese Stunde: Erschlagen wurde König Gral im Kampf Bon seinem Bruber, boch nicht ungerächt.

Ich hörte Kund' einst bieser blut'gen That: Dem Mörder trieb dann des Erschlagnen Sohn In seine Augen einen goldnen Haken, Daß beide Stern' entslossen in den Staub Und er geblendet seine Tage schloß.

Argele.

anriurell.

Dann herrschte König Branor über uns, Dem ward im späten Chebette noch, Als er ein achtzigjähr'ger Greis, ein Kind Geboren, und Weißröschen nannte Die späterzeugte Tochter König Branor. Den überfiel sein Neffe Singald einst, Und trieb den Alten fort von Thron und Land. Richts börte man seit jener Zeit von ihm Und von Weißröschen, seinem zarten Kinde, Mit dem er sloh.

Turinrell.
Der arme alte Mann!
Argele.

Auch König Singald, ber uns jetzt beherrscht, hat lange Zeit gekämpst mit seinem Better, Dem tapsern König Gawin, ber ein Gott, So geht die Sage, waltet in der Schlacht, Und sast des Gegners ganzes Land bezwungen. Doch heute hat der alte Fluch ein Ende, Und eitel hat Erlinde prophezeit; Denn Alles, was er mit dem Schwert errungen, Gibt Gawin wieder, und er ist bereit, Mit beil'gem Side Frieden zu beschwören Auf ew'ge Zeiten, redlich, ohne Falsch. Und daß die Herzen sester sich vereinen, Wird Ritter Gawin in der Königsburg Noch heut, ein hochwillsommner Gast, erscheinen.

Enriurell.

Wie aber ist's geschehn, daß sich die Feinde, Bersöhnt, die Hände wieder friedlich reichen?

Argele.

Wie man erzählet, hat die Königin, Frau Gplse, die Gemahlin unsers Herrn, Geheime Botschaft hin und wieder sendend, Und milder Bitten süße Kraft versuchend, Die Gegner ausgesöhnet und ben Frieden Zurückgegeben bem bedrängten Lande.

Curturell.

Die Königin? — Die! nie bes Kampfes mübe, Im Lager wohnte und ben zarten Leib In ehernes Geschmeibe eingehüllt? Die, wie der Sturm herbraust auf schwarzen Schwingen Auf wildem Rosse durch die Reihen slog? Wie kam der Fried' in dieses rauhe Herz?

Argele.

Seit sie inmitten beider Heere Mit König Gawin Unterhandlung pflog Und reiche Schätz' ihm bracht' als Lösegeld Für König Singalds Sohn, den er gefangen Und lang in Haft gehalten, hat sie selbst Zuerst die Hand geboten zur Versöhnung.

Turturell.

Und sahest du den wackern Gawin nicht, Ihn, der den Frieden bringt und goldne Tage?

Argele.

Borausgesendet bat er sein Gesolge, Doch kommt er selbst, bevor der Tag sich endet. Ich hätte gern mein Aug' an solchem Herrn, Mit ritterlichen Gaben hoch geschmückt, Geweidet; doch der Abend kam, und weil Ein hestig Wetter dunkel hergezogen, Ich auch mein Töchterlein in Angst gewußt, Wollt' ich nicht länger seiner Ankunst harren.

Enrinrell.

Bor', wie es stürmt!

## Argele.

Es hat die Windsbraut sich

In dieses Waldes tiefer Schlucht versangen, Und heult, als ob sie aus dem Grund hervor, Wie sest die Wurzeln in die Erde streben, Die hundertjähr'gen Föhren wollte heben.

Enrinrell

(ihre Mutter umschlingenb).

daß Stilrme brausen, Mutter, um uns her, An deiner Brust winkt mir ein sichrer Port, Und keines Wetters Unbill fürcht' ich dort. Wie es auch tobt, bald ist die Angst entschwunden, Hab' ich den Arm um deinen Hals gewunden.

(Man hört an ber Thur pochen.)

Argele.

Wer pocht so spät des Nachts?

Samin (von außen).

Beforge nichts,

Rechtliche Leute sind's.

(Man bort ben Rlang ber Bither.)

Curturell (freubig).

Der Harfner ift's!

Börst du sein Zitherspiel? D, öffn' ihm schnell! (Argele öffnet die Thur.)

Borige. Gawin. Penbragen und ber Barfner treten ein.

Turinrell

(geht dem Hafner entgegen und wirft sich an feine Brust). Billsommen, alter Bater, tausenbmal!

Argele (zu ben Rittern).

Send mir gegrüßt, ihr Herrn, in meiner Hütte!

Curturell (gum harfner).

Ich harrt' auf bich bas ganze lange Jahr, Recht wie ein Kind bes Baters, ber entfernt.

garfuer (in bie Sohe blident).

Gelobt sey Gott!

Gawin (Turturell betrachtenb). Welch munbervolles Rind! Vendragon.

Zwei Rittersleute, die, des Wegs nicht kundig, Berirrt im Wald, und die nunmehr die Nacht Und dieses Ungewitter überfiel, Begehren Obdach hier von euch und Schirm, Bis daß der Morgen graut.

Argele.

Ihr lieben Herrn,

Die Hütt' ist klein, doch euer soll sie senn Bon Herzen gern, mit ihrer besten Habe.

Turinrell

(bie inbeffen Gawin betrachtet und in seinen Anblick versunken war, ohne bes harfners hand zu laffen).

Hier ruhet aus und sept uns froh willtommen!

Cawin.

Rehmt unsern Dank voraus. Ha, Pendragon! Wie holde Schönheit birgt das niedre Dach, Wie süßer Liebreiz wohnt in diesen Zügen, Wie reine Unschuld strahlt aus diesem Blick! So hab' empor von morgenlichten Höhn Ich Engel oft im Traum entschweben sehn.

Pendragon.

Fürwahr, ein lieblich Blümchen, still erblüht Im tiefsten Walde, wo ce Niemand sucht.

#### Enrinzell.

it' am Feuer, guter alter Bater, uh' dich aus, gepflegt von unfrer Liebe. chtet ihm einen Sit am herbe, sett sich bann zu feinen Kusen und halt seine hand.)

#### 6 amin

(zu Argele, die unterdessen auch den Harsner begrüßt hat). gst da einen wunderbaren Gast, iöcht' es dünken, daß, ein Abgeschiedener ieser Welt, er wiederkehrt aus jener. t er? sprich!

## Argele.

Alljährig kommt im Lenz, oft die ersten Blüthen kaum den Schnee ringen, er zu unsrer Hütte her eilt drei Tage hier, dann zieht er weiter. ter es an sechzehn Jahre fast m. Turturell, mein Mädchen dort, sie ein Kind ihn, wenn er wiederkehrt, hat die Freude Ende nicht und Rast. — ver send Ihr? Gewiß von Gawins Leuten, ollt zur Hosburg unsers Herren ziehn?

3!

Pendragon.

Cawin.

Wie weit ist noch des Weges hin?

Argele.

r Stunde könnt ihr sie erreichen.

Curturell.

mte bleibt bei uns und laßt's euch hier L. Finster ist's und mächtig stürmt's. Its, bram. Werte. III.

2

#### Sawin.

So reichen Schmuck schließt biese Hütte ein, Daß ich das Ungewitter dankbar preise, Das mich bewog, ein Gast in ihr zu sehn. Enrturell (für sich).

Das ist der schönste Ritter, den ich sah Mein Lebelang! — Mir klopft das Herz Bei seinem Anblick. Immer ruht sein Aug' Auf mir, und zieht das meine nach, zu ihm.

Argele.

Man wartet heute schon ben ganzen Tag Auf euren Herrn; sein ritterlich Geleite Ist schon voraus.

## Sawin.

Mit keiner Königsburg Tauscht Gawin diesen Ort, wo jetzt er weilt; -Er zürnt der Nacht, daß sie von hinnen eilt, Und ihre süßen, heimlich stillen Freuden Schon mit dem Schein der Morgenröthe scheiden.

Argele.

Geh, Turturell, den Abendtrunk zu bringen Für unfre Gäste, wie aus gutem Herzen Ihn Armuth geben kann.

> Enrinrell. Ich eile, Mutter!

> > (Ab.)

Borige, ohne Turturell.

## Sawin.

Run, Greis, wie fühlst bu bich zur Stunde? Harfner.

Wohl und ftill, und bante Gott im Bergen!

# Pendragon.

bist zu preisen, Mutter, baß du bir h reizgeschmücktes Töchterlein erzogen.

#### Camin.

welche Milbe, welche sitse Hulb
dieser Augen klaren Sternen strahlet!
sich die Seel' in ihrem Blicke malet;
Annuth Zauber, wenn sie sich bewegt,
Ebenmaß der zarten Glieder regt! —
1 Glanz des Himmels, wen dies Mädchen liebt,
diese lichtverklärte Huldgestalt
lißer Regung Lust entgegen wallt,
diese Perle eigen sich ergibt,
at den Himmel sich voraus genommen,
welche Seligkeit auch dort ihm werde,
at sie tausendsach auf dieser Erde!

# harfner (für fic).

oben lebt der Bater von uns Allen, seine Hand hebt wieder liebend auf, in des Lebens Abgrund tief gefallen.

## Argele.

eble Herrn, ich nenne mich beglückt! wie der Körper jede Zierde schmückt, the Tugend, jeder Werth ihr eigen. dieses Kindes Herz und Seele rein, nicht der Sonne fleckenlose Scheibe, nicht der frische Schnee der Berge sepn. ist ihr, wer sie sieht und kennt, gewogen, viele Herrn des Hosgesindes wünschten holden Schönheit Knospe sich zu brechen.

# Pendragen.

Will's glauben, Alte! — 's ift ein süftern Bolt, Und wie die Raupen kriechts au jeder Bitthe.

#### Sawin.

Wer ist's, der stolz sich könnt' und rühmend preisen, Er sep solch Kleinod würdig zu besitzen? Und wenn den Thron mit Gold und Purpurglanz Mit Edelsteinen, wie mit klaren Sternen Geschmückt er bietet, daß das Auge selbst, Bon solches Schimmers Strahl berührt, erblindet: Es ist kein Preis, den ihr auf Erden sindet, Der nichtig nicht an ihrem Werth verschwindet.

## Pendragon.

Ja, ja, ich kann's begreifen, wie ein Herz, Das noch der Jugend Woge rasch durchströmt, Bei solchem Anblick hell in Flammen sobert; Thut's doch mir alten Kriegsgesellen wohl, Wenn so vor mir ein fräulich Bild der Hulb Borilberschwebt, als trügen's Engelstüget!

Borige. Eurturell mit einem Kruge und Bechern, foi Mitteltbure.

## Argele.

Run laßt's euch munden! Turturell, fredenze Du hier den schlechten Trank den edlen Rittern. Der Wein ist wohl für solche Säste nicht; Doch nehmt vorlieb, wir sind geringe Wirthe.

# Pendragon (lächelnb).

Ein frischer Trunk nach ber beschwerten Reise, So milben Wanderern als wir gebracht, Und von so holder Schenkin dargereicht, Wöcht' auch dem König nicht verächtlich scheinen.

#### Turturell

(schenkt bie Becher voll und reicht bem harfner und Penbragon einen; ben britten, nachdem fie bavon gekoftet, bem Könige).

Auf Euer Glück! Mög' es Euch wohl bekommen!

#### Samin.

Ersehnte Lust! ben heißen Mund zu drücken Auf dieses Bechers Rand, im Flug berührt Bon deiner Lippen zart entblühten Rosen! Der Reben sließend Gold, das du gekostet, Ist glühend Feuer, das ich gierig schlürse, Daß seine Gluth mein eignes Selbst verzehre! O, edler Sast, der mir im tiessten Leben Die Seel' entzündet und die Abern schwellt, Mit sel'ger Wonne ungestümen Strömen Den letzten Tropsen will ich blirstend seeren! So süsen Trank trinkt selbst nicht die Cikade, Ob auch der Frühling sie zu Gaste lade, Daß in des Morgens frischem Blumenthaue Sich ihre stimmenreiche Kehle bade.

## Enrinrell.

Du bist wohl gütig mit mir armen Magd, Daß du die kleine Gabe scherzend rühmest. Doch, denk', es sep so, wie du jetzt gesagt, So wird der schlechte Wein ein edler Sast; 's kommt nur drauf an, daß man es selber glaubt.

## Pendragon.

**Den** wir fürwahr uns hente wohl verdient, **Nicht** bald sein Recht, du solltest, sone Wirthin, Den Krug zu füllen mübe werben und Des Schenkenamtes bei so burft'gen Rehlen.

Argete.

Wollt Ihr zur Ruhe gehn? Dort findet Ihr Das Lager Turturells, das diese Nacht Sie gern dem müden Wandrer überläßt.

Enrinrell

(Gamin freundlich anblidenb).

Mein Lager überlaßt dem Greise dort: Es ist für ihn, so oft er kommt; Ihr findet Wohl frisches Moos. Behelft Euch, wie Ihr könnt.

Argele.

Wir Beide finden Platz bort in der Kammer.

(Zu Gawin.)

Sept Ihr ermübet, bünket Euch wohl auch Das frische Gras ein königlicher Pfühl. Gehabt Euch wohl, bis Euch die Lerchen wecken!

(Weht ab.)

\*,1,4

Borige, obne Mrgele.

Curturell.

Nun, Bater, tomm, baß ich zur Rub' bich leite.

Sarfner.

Zur Ruhe leiten? Ja! Drei Tage lang Bergeff' ich all' mein Leib und leb' im Glick; Dann treibt mich wieder vorwärts mein Geschick.

(Turturell führt ihn an ber hand zu ihrem Lager, wo ber harfner niederkniet und betet.)

Camin.

Die Sterne neib' ich, die am Himmel brennen Und ihren Strahl in beine Kammer senben; Sie bitrfen nicht, wie ich, bie Blicke wenden, Sich nicht von bir, geliebtes Leben, tremnen. Anrturell.

Schlaf' süß, mein holder Gast, und mög' auf bich Die stille Nacht ben milben Frieden thauen!

D. möchte boch, bu Sonne meiner Tage, Im sanften Schlafe bir mein Bilb erscheinen, Bor beine Seele hingezaubert fteben, Möcht' es um bich in Klötentonen weben. Wie ich bich gern mit Liebesworten grüßte! — D, möchte boch, ruht, traulich hingegossen, In süßem Schlummer beine Hulbgestalt, Bon jedem Reiz ber Anmuth hell umwallt, Bon jeder Schönheit Zauber milb umflossen Wenn meiner Liebe Wünsche bich umschweben, Sich leise wogend biefer Busen heben, Die Lippe stammelnb — wenigstens im Traume — Auf meine Bitten bolbe Antwort lispeln! D, eine sel'ge Nacht hätt' um mich her Die Mille alles Lebens bann verbreitet! Und wenn der Tag auf seinem Strahlenwagen, Hellflammend, tausend Sonnen auch entzündet, Ein Lichtesmeer burch alle Himmel blitzt, Es muß, besiegt, bem trauten Dunkel weichen, Es wird ben Glanz nicht biefer- Nacht erreichen! Enrinrell

D, könnt' ich solchen mächt'gen Zauber üben, Daß von der Nacht umbüllt und ihren Freuden, Du nie gedächtest mehr von hier zu scheiben; Den Tag wollt' ich von seinem Recht vertreiben, Und nur die Nacht, die süße, holde Nacht Sollt' ewig währen, zwäng' sie dich, zu bleiben.

Samin (fie an fich giebenb).

D füßes Leben!

Auf' sanft, mein Freund!

Gamin.

Nur noch ein Wort!

Curturell.

Dent', baß ber Tag erscheinit. (Sie geht in ihre Kammer.)

Pendragon.

Ist's boch beinah', Herr König Gawin, als Ob bieser Dirne klare Kindesaugen Ein sestes Retz geschlungen um bein Herz, Und du umsonst versuchtest zu entrinnen.

## Sawin.

Wär' ich entäußert menschlicher Natur, In Stein und hartes Erz durch Zaubertraft Gewandelt, und ihr Auge blickt' auf mich: Es müßte sich das Herz in schnellern Schlägen Selbst in dem kalten Warmorbusen regen.

# Pendragon.

Bekränze immerhin bein Haupt mit Rosen, Das lang bes Helmes schwere Anppel brückte; Dir steht es an, jetzt minniglich zu kosen, Da du als Held dich männlich hast bewährt. Die rauhe Kriegesarbeit ist gethan, Nun labe dich am Holben und am Schönen, Trink' beiner Jugend vollen Becher leer; e Tag verschlingt, was er geboren, e flieht und keine Wieberkehr bie Zeit zursick, die wir verloren.

vorliberfloh, wilnsch' ich zurilct,
värt'ge möcht' ich ewig halten!
8 Morgen nicht in seinem Werben
200 schon zur Welt geboren hätte;
vas Heute treu uns wolle bleiben!
ft fürcht' ich, weil sie Gegenwart
n Bergangnen macht. — Der Wechsel ist's,
200 wandelnde, der uns beherrscht;
Beständige darf uns regieren.
2018 Wilrsels Dauer möcht' ich bauen,
sicher ruht und bleibt, und muß
mich, der rollenden, vertrauen.

Pendragen.

brängt das Alte von der Stelle,
daß sich an eines Bildes Schein
erfreut', schwebt schon ein anderes
t Fluge vor dem Blick vorüber.
ditte einsam sillem Raum
Tages Sonne uns geleuchtet,
he, goldne Königsburg
gen uns ihr glänzendes Gestirn,
n jauchzend Boll mit Festgepränge
grüßt, als edelmüthigen,
sein Schwert vom Feinde sich gewonnen,
d zurück den Schwächeren gewährt,
behalten will von ihrer Habe,
diebe unerzwungne Gabe.

. . \*5

#### Samin.

Es sey die Rebe nicht von Mein und Dein; Sie mögen nehmen, was sie selbst gelüstet; . Könnt' ich nur Fürst in dieser Hütte seyn! Dendragen.

Du hast den alten Fluch der ew'gen Fehde Durch beines Herzens Milbe ausgesöhnt; Der bose Geist der Zwietracht ist gebanut, Der liber dir und beinem Stamme schwebte.

Samin.

Borliber wandeln ruhig die Geschicke Am niedern Sause, wo die Armuth wohnt, Um an der boben Bforte anzuvochen. Wo stolzer Uebermuth sich frech erhebt. — Hier wohnt der Friede und das fille Glück. So lange bieses Daches Schirm mich bedt, Bin ich bewahrt von guter Beifter Rabe; Aus meiner Seele bann' ich jebe Sorge, Die an ber Welt verworrnes Treiben binbet, So lange mich Ein Raum mit ihr umschließt; Mir ift bas Wort ein eitel leerer Schall, Das nicht von ihrem Lobe wiedertont, Der Name, der die Holde mir nicht nennt, Ift mir bebeutungslos und ohne Werth. Und ausgelöscht aus meines Busens Grunde, In dem sie einzig lebt und liebend berrscht, Sind jene nicht'gen Schattenbilder, Die Im Beltgetilmmel mir voritberschwebten, Mir nur im Aug' und nie im Berzen lebten! Was ist die Burg von König Singald mir.? Was sind die Feste mir, die meiner warten?

ebt die Schwingen freudig auf zum Licht, it ihr Flug den sel'gen Himmelsgarten, n ein Engel wallt in ew'ger Schöne, ilt von seiner Heimath goldnem Glanz; ichelnd er, mit einem Blüthenkranz, e verwellt, das Leben herrlich kröne. i er doch, auf Goldgewölkes Saume, webend, mir erschien im nahen Traume!

Der Borhang fällt.

# Zweite Handlung.

Rofenumblühter Blat vor Argelens Gatte.

Zurturell. Gamin.

#### Samin.

Du fliehst mich, Turturell? — Du meibest mich? Du zeigst bich abhold liebendem Berlangen Und meinen Armen willst du dich entziehn? Ist's nicht genug, daß bald die Stunde mich Aus deiner trauten Nähe mahnt zu scheiden. Willst du des Glückes kurzgemessne Frist, Die, wie der Tanz der Welle, schnell versließt, Durch deines Willens Machtgebot verkürzen? Dn könntest härter sehn als mein Geschick, Und dieses Augenblickes kurze Freuden Wit liebeloser Strenge rasch zerschneiden?

## Enrturell.

D, theurer Ritter, bringe nicht in mich Mit ungerechten Waffen beiner Klagen! Denn schulblos muß ich ihren Pfeil ertragen. Wohl slieh' ich dich, doch wünsch' ich nicht zu scheiben, Und willensos zu dir zieht es mich hin; bich auch weiß, wohl besser sey's, bich meiben.
deändert ist, seit ich dich seh', mein Sinn;
dalb sühl' ich Muth, bald möcht' ich schen verzagen,
dald ist mir wohl, sehr wohl — bald wieder nicht.
Imsonst such' ich ein Wort, das mir gebricht,
Des neu entglommnen Lebens Bild zu malen:
Ich nennt' es Lust, wär's nicht gesellt zu Qualen;
Ich nennt' es Qual, wär' seige Lust es nicht!
Du sagst, ich slieh'? — und doch willst du mich lassen!
Ich seh' dich ausgerlistet, fort zu ziehn,
Nachdem du argen Raub au mir begangen;
Denn meinen Frieden hast du mir genommen,
Und meine Thränen werden dich geleiten.

#### Sawin.

In beinem Ang' erglänzt ber Wehmuth Thau? D, neidenswerthes Glück, wenn diese Thräne Für mich, ben unbekannten Freund, entstießt! — Ift biefer Perle unschätzbares Kleinob Geweiht der Trennung, die von dir mich reißt, Dann schenkest du ein Pfand mir beiner Hulb, Das mich mit eh'rnen Fesseln bir verbindet! Und trüg' es mich von hier mit Sturmesschnelle, Bis an der Welt entferntes Ende fort, Geheiligt hat bein Herz mir biefen Ort, Die Seele bleibt gebannt an diese Stelk:! O, laß von beinen süßen Lippen mich Der Liebe ichiichternes Geständniß boren; Laß mich den holden, anmuthsvollen Laut Mit meinem Ohr verschlingen! Dieses Wort, Nur dieses eine Wort laß mich vernehmen, Und einen Himmel seh' ich leuchtend offen,

Boll sel'ger Wonne ohne Maß und Ziel, Wie ihn das Herz, von seinen schönsten Träumen Berauscht und trunken, nie gewagt zu hoffen!

Enrinrell.

Mein theurer Freund!

Sawin.

D, rebe, bift bu mein?

Enrinrell

(finft an feine Bruft).

Glückselig Loos! könnt' ich es ewig sepn.

Sawin.

Den Glücklichsten auf dieser weiten Erde Darf ich mich heute laut und rühmend preisen, Denn aller Wonnen Krone ist ja mein! — O süßer Stern der Liebe, leuchte froh An meinem Himmel und verlösche nie! Blüh' rings um mich, du Blumenkranz des Lebens, O, blüh' und duste, und verwelke nie! Rausch' ungetrübt, du Silberstrom der Freuden, Laß deine frische Welle froh mich schöpfen, Und laß mich trinken und versiege nie!

## Turinreil.

O, Wonne, laß mich los, und du, Entzücken, Das mir das Herz so groß und mächtig schwellet, O, dehne diese Brust, sie hat nicht Raum Für so viel Lust, kann so viel Seligkeit In ihren engen Schranken nicht verschließen!

## Samin.

Laß Lipp' an Lippe ruhn und Brust an Brust! Daß sich begegnen unsers Herzens Schläge, Bereint wir sichlen gleichen Strom der Lust, In deinem Busen wie in meinem rege. — Doch wie! Du weinest, Turtntell? — Du bebst?

## Enrinrell.

Beil du mich lassen willst und weiter ziehn! D, nimm mich mit, daß nicht, getrennt von dir, In namenloser Angst ich hier vergehe!

#### Sawin.

Nichts fürchte mehr! Hält bich nicht, Turturell, Mein starker Arm mit Liebestraft umschlungen?

## Curturell.

Ich kann nicht leben, wenn du mich verlässest, Nicht trag' ich Trennung von so holdem Glück; Sie dünkt mir fürchterlich, ein endlos Leiden!

## Cawin.

Nicht enden, steigern soll sie unsre Freuden.
Entzieht dich mir das unwillsommne Licht,
Soll dich das Dunkel wieder mir vereinen.
Wenn milde Stille auf den Fluren ruht,
Im Neheldust das Taggewölk' verrinnet,
Die Sonn' erlöschend schmilzt in Rosengluth,
Und allgemach die kühle Nacht beginnet:
Dann hat die süße Stunde uns geschlagen,
Die goldnen Sterne leuchten freundlich mir Auf meinem Liebesweg mit holdem Schein,
Und Arm in Arm gesügt, und Brust an Brust
Lischt Sluth in Sluth, um neu sich zu entzünden
Im Flammenmeere nie erschöpfter Lust!

(Sie halten fich umarmt.)

## Borige. Argele. Benbragon.

Pendragen.

Wenn ich bich störe in so lieblicher Beschäftigung, verzeih'! Doch sieh, wie hoch Die Sonne steht.

#### Camin.

Zum Aufbruch mahnt fie uns; Sie foll nicht träg' in unfrer Pflicht uns finben; Doch ist ihr streng genügt, bann sucht bas Herz Der Arbeit Lohn in beinen bolben Armen. D, traure nicht und setz getroft, wie ich! Bald, hoff' ich, soll die frohe Stunde schlagen, Wo keine Trennung broht, kein hartes Leiben; Wo nicht die Liebe mehr in flücht'ger Gile Dem Augenblick entringt bie kurzen Freuden. Die Hülle werf' ich ab ber Heimlichkeit, Die mir verhaßt ist; herrlich führ' ich bich An meiner Hand vor die erstaunte Welt; Denn Königin ber Erb' ift bolber Frauen Allmächt'ge Schönheit, und ihr weites Reich, Wo sie erscheint, wo sie die Augen schauen. Des Mannes mühevoll burchstürmtes Leben, Sein muthig Ringen, Kämpfen, Wagen, Streben, In ihrer Hulb ist ihm ber Lohn beschieben; Gibt ihre Gunft sich nicht zum Preise bin, Um keinen anbern mag er sich bemiihn. D, süße Turturell, nur bu allein Rannst mir ben Preis, um ben ich werb', ertheilen; Ihn balb zu finden, barf ich nicht verweisen; Rur bem Berbienste ift er aufgespart;

Weil er ben Lohn erfüllter Pflicht bewahrt, Muß ich die Pflicht erst zu erfüllen eilen. Anturel!.

O, ziehe nicht von hier, Geliebter, bleibe! Laß dich die Arme deiner Turturell Gesangen halten, laß mit Liebesbanden An meine Brust dich sesseln, meine Küsse Sin süßer Zauber sehn, an diese Stelle Dich sest zu bannen, daß du Wurzeln schlagest, So wie der Baum, im Boden eingewachsen.

Argele.

Bas hat dein Wesen denn so schnell verändert, Daß ich mein eigen Kind kaum mehr erkenne? Richt diese Hestigkeit war sonst dir eigen, Nicht diese Gluth hat sonst aus deinen Augen Seleuchtet. — Ist es doch, als ob erst heut' Des Geistes helles Licht dir aufgegangen, Erst heut' dein eignes Herz sich dir enthüllt? Enrinrell.

So ift es, gute Mutter, wie bu fagst.

Im bunkeln Erbschacht ruht ber Ebelstein, Ind dunkel ist er selbst und ohne Schimmer, So lang' der Grüste öde Nacht ihn deckt; Doch wenn des Tages Sonne ihn beschienen, Benn ihre Strahlen glühend ihn durchdrangen, dewinnt er Farb', und einen hellern Glanz Strahlt er zurück, als er vom Licht empfangen. 50 ruht die Liebe in der stillen Brust, die kaum den Schatz geahnt, den sie umschließet, das edle Gut nicht kennt, das sie bewahrt. Doch, wenn verwandte Stimmen sie gerusen, Wenn ein befreund'tes Wesen sie geweckt, Dann stürmt die mächt'ge Flamme des Gesihls Mit Ungestüm hervor, des Herzens Schläge spreugen Gewaltig bald die Fesseln, die es engen; Von einem Blick im Innersten entzunden, Stets unaushaltsam weiter wogt die Gluth, Von keiner Macht gebändigt und gebunden.

Borige. Der Harfner erscheint und betrachtet die fich umschling Liebenden mit tiefer Rührung; dann spricht er zur Zither.

garfuer.

Schmerz aller Schmerzen, muß Liebes sich meiben, Trennen und lösen, was eng sich umschloß, Müssen verbundene Seelen sich scheiben, Reißen verwachsene Herzen sich los!

Gawin

(entwindet fich Turturells Armen und geht mit Benbragon ab).

Curturell

(finkt an die Bruft bes Harfners, ber näher getreten ift).

garfner.

Thränen des Scheidens, wie glüht ihr und brennet, Hätt' euch doch niemals mein Auge geweint! — Sicher nur ist, die vom Glücke uns trennet, Doch nicht die Stunde, die uns ihm vereint.

(Alle gehen ab.)

Halle in König Singalds Burg. Königin Gylfe. Margard.

Gnlfe.

Noch alles still! — Noch hallt die Luft nicht wieder Bom lauten Freudenruf, der tausenbstimmig

ben Erwarteten begrüßen soll!
ie die Zeit so langsam schleicht und kriecht,
neine Ungeduld zur Ewigkeit sich behnt,
merträglichen! Könnt' ich der trägen
öchwingen leihen meiner heißen Winsche,
der mein glühend ungestimes Herz
t, wie nach der Quelle kühlem Wasser

kanderer, den Mittagsgluth versengt.

Margard.

Auge glänzt von frendigem Gefühle, Scheine froherfüllter Hoffnung wieder.

Gnift.

eele, wärst du ein Spicgel doch, siederstrahlte die empfangnen Bilder, könnt' ich aller Red' enthoben sehn. spräch' ich: "Margard, sage, was du siehst!" ir verkündete dein staunend Schweigen ein verklärtes Auge Antwort. Stumm Rund, wär' Sprach' in deinen Blicken doch, ut mir riese: "Welch ein Zauberbild!"

Margard.

aff' ich nicht, o Königin, dein Wort einer sonberbaren Rebe Deutung.

Gylfe.

isse denn — ich berg' es länger nicht st hat mir mit siebensachem Erz arte Panzerkleid die Brust bedeckt! e der schnelle Blitz vom Himmel sährt uchtet, schlägt und zündet, hat sein Blick beg zum Herzen durch des Stahles Wehr

Gefunden. Höre Alles — ja, ich liebe Mit allen Kräften spät erwachter Triebe, Mit allen Gluthen erfter Leibenschaft. Der König Gawin, ben im Speergewühle, Im beißen Sturme ber ergurnten Schlacht Mit meines Schwertes Kling' ich mir gesucht, Nach beffen Blut ich morbbegierig lechzte — Er hat die Kraft gebrochen und gelähmt, Die feinblich gegen ihn im Rampf gerungen. Als seines Auges Blide mich burchbrungen, Bat er ben haß in meiner Bruft gezähmt, Hat er ein nie besiegtes Berg bezwungen.

Margard.

Verwundert höre ich, Frau Königin, Wie bich ber Leibenschaft entfesselt Toben. Der bu boch eher Meisterin geworben, Mit ungewohnter Herrschaft bat ergriffen! onlfe.

3ch habe nie geliebt. — 3ch barf mich rlibmen. Es hab' ein männlich belbenmuth'ger Beift In meiner Bruft geglühet und gewohnt. In seltsam launenhaftem Eigensinne Hat die Natur in meinem Frauenbusen Des Mannes hohe Seele angefiebelt. Ich habe nie geliebt, und frei geblieben War von so heft'gem Triebe mir bie Brust. Nie hab' ich noch gefühlt bis biese Stunde Des süßen Wehes wundersame Macht; Der Sehnsucht Stachel bab' ich nie gekannt, Der Herzen regt, an Herzen sich zu schließen, Und Seelen zwingt, in Thränen binzufließen.

e Kosen schien mir eitel Tanb, Küsse nichtiges Berühren.

# Margard.

int' ich, daß die Lieb', o hohe Frau, r dir zum Thronessitz erbaut, die Krone auf das Haupt gesetz?

# Gnife.

ward ich unter nieberm Dach. arme nur und bürft'ge Magb, er Seele, und viel eblen Stola Bruft bewahrend immerbar. atte mich zur Dienerin verstorbnes Weib, und unfreiwillig, en Zwang gehorchenb, bient' ich ihr. im Busen klang ein wahres Wort. verkündend zurief solchen Spruch: s dir bestimmt bei ber Geburt, en Nacken immer beugen magft tem Dienste einem andern Weibe. bein Haupt und blick' getrost empor 8 Staubes trilber Niebrigkeit. , daß goldner Locken Külle sie ragt die Stirne ebel hoch, ie Reif der Herrschaft soll sie schmilchen; 3 Webschiffs farbiges Gespinnst b bin und wieber ftets zu schnellen, n von ber Spindel ftets zu brehn, im Tagwert, üben beine Banbe! I' und Webschiff fallen und die Spindel, bas königliche Scepter an! -

So trieb weissagend mich ber imm're Beist Ru einem weit entfernten Ziele bin; Doch wacker Muth war nicht von mir gewichen. Und in ber blüh'nden Jungfrau Busen stand Nach solchen Gutes bauernbem Besit. Richt nach vergänglich flücht'ger Liebesluft. Der Sinn gerichtet; eines Thrones Bib', Und nicht ein bräutlich Lager zu besteigen. Trieb mich bas jugenbliche Keuer an. Mit nicht gemeiner Schönheit ausgeschmückt War meines Leibes Knospe, kaum entfaltet, Emporgeblüht zu einer feltnen Blume. Und nicht verächtliche, ruhmwürdige Werber Erschienen, still genährter Hoffming voll, Der ersten jugenblichen Reigung Preis Bielleicht, begünstiget, bavon zu tragen. Doch ohn' Erfolg; benn nicht geringer, traun, Als einen Thron dacht' ich ihn loszuschlagen.

# Margard.

So bast du glücklich, Herrin, ja errungen, Wonach die Hände kihn du ausgestreckt. Wie hoch du auch im Werthe dich gestellt, Der Glückliche, der reich war, ihn zu zahlen, Hat dennoch ein beneidet Gut gekauft.

## Gylfe.

Bald hatte in der Dienerinnen Kreise Am Frauenhof der Königin mich schnell Das lüsterne, neugier'ge Aug' erspäht Des Königs Singald; Und eine schnelle Neigung wuchs in ihm

In furzer Frist zur wilben Leibenschaft, Die, wie ein Alicht'ger Bergstrom, jeben Damm Des Wiberstandes ungestim burchbrach. Bachsamer Späher immer rege Blicke. Der Sitte bergebrachte Macht verachtenb, Barb unverbrossen seine Lieb' um mich. An langem Siechthum lag bie Königin Auf hoffnungslosem Krankenbett barnieber, Bor sich ein unausweichlich offnes Grab, Auf das ich meiner Zukunft Saat gefäet. Da ward es klar in meinem tiefsten Leben, Daß mir ein wicht'ger Augenblick gekommen, Daß meines Busens lang verwahrter Wunsch, Den ich genährt mit jeber Kraft ber Seele, Nun zeitia sew und reif zu der Geburt. Auf schwanker Leiter ungewissen Sieges ließ ich ben König nach bem Ziele klimmen, <sup>Ind</sup> hingehalten bald durch Hoffnungsschein, <sup>Balb</sup> burch ein wohlberechnetes Berweigern, <sup>Stets</sup> gieriger, je länger er geharrt, Bard Singald in des nie befriedigten derlangens starken Banben festgekettet. nd als die Königin dem strengen Tode de längst verfall'ne Lebensschuld bezahlt, lahm ich mit seiner Hand, die er mir bot, en freigewordnen Platz auf seinem Throne, nd auf mein niebres, kaum gekanntes Haupt 'ett' ich beherzt die königliche Krone. vo ward ein großes Werk durch große Arbeit Menbet, und erreicht nach langem Streben; ार्क Liebe — nicht gesucht und nicht gegeben.

## Margard.

Und dennoch hat die scharfgeschliffne Waffe, Mit der du keck gespielt, dich nun verletzt? Gulfe.

So ist es, wie du sagst! Ach, diese Liebe, Die ich dis jetzt als Mittel stets betrachtet, Ist nun der Zweck geworden meines Lebens; Die ich beherrschte, sie beherrscht jetzt mich; Doch kann ich ihre Macht nicht mehr bestegen, Will ich ein Bündniß schließen nun mit ihr! Dort kommt der Arzt vom Krankenlager her Des Sohnes meines Herrn, der ohne Rettung sast Ein tödtlich Uebel träget, wie man sagt, Das ihn vor wenig Stunden erst befallen. Das ist der Mann, nach dem ich senden wollte; Er kommt erwünscht! Laß hören, was er bringt.

## Borige. Der Argt.

# Gylfc.

Wie steht es mit des Knaben Krankeit, Meister? Wie hast du ihn verlassen? Rebe wahr, Und nicht verberge aus unzeit'ger Schonung Das Unvermeibliche; ich bin gefaßt, Es zu vernehmen.

# Arzi.

Shrenwerthe Frau,
So möge nicht bein königlicher Jorn Mich, ben Verklinder, treffen dieses Leibs! Ich weiß, obgleich bein Schooß es nicht getragen, Du hast das Söhnlein beines Herren nicht Stiefmitterlich behandelt, weil es lebte; Ein wohlgeneigtes Herz und Muttersorge Hast du dem früh Berlassenen bewiesen. Du hast es; denn sürwahr, nicht länger wohl Ist er der zarten Pslege mehr bedürstig. Sein End' ist näher als des Tages Sinken! Umsonst versuchet er im letzten Kampse Minuten noch dem Tode abzuringen. Die kleine Kerze, ach! ist ausgebrannt; Ein Hauch — und sie verlischt.

## Gnlfe.

Du hast, o Meister, erfüllt,

Mit tiefer Trauer meine Brust erfüllt, In der der Hoffnungsschein noch nicht erstorben. Ist keiner Wurzel Kraft, kein Heiltrank mehr, Das sliehende Leben aufzuhalten?

Arst.

Reiner.

## Gylfe

(mit sichtbarer Freude, dann sich bemeisternb). Bie? Keiner? — Keiner? Frommt die Kunst ihm nichts.

# Arşt.

licht gegen Gottes Fügung kann die Kunst en ausgemessnen Lebenssaden dehnen. das sie vermochte, hab' ich treu versucht. h gehe, ob zu trösten mir gelingt, io ich nicht helsen kann. Borige, obne Argt.

Spife.

Du nicht, Sefell', Noch sonst ein Andrer, den ein Weib gebar! Ins Herz des Lebens schlug der gift'ge Keim Die tiefe Wurzel, seine Frucht ist Tod! Doch wie die Blumen oft aus Gräbern sprießen, Soll mir das Leben blühn aus diesem Tode.

Margard.

Ein seltsam Wunder stehst du vor mir ba; Es scheint dich, freudestrahlend, zu verklären, Doch seh' ich Schauer ringen mit der Lust.

Sylfe.

Es ist die Zeit nun kommen seltner Wunder. Dies Haus und sein verhängnisvoll Geschlecht Ist todeskrank, und Tod nur kann es heilen.

Margard.

Erkläre bich!

Gylfe.

Berruchte Thaten sind Geschehen seit der grauen Bäter Zeit, Und Mord auf Mord erschreckte dieses Dach, Wo Kön'ge wohnten und wo unverletzt Dem heil'gen Frieden und der Sicherheit Ein ewig Obdach sich erheben sollte. Vom Ahn zum Enkel erbte blutig fort Gräu'l und Gewaltthat in beständ'ger Kette, Vis diese Stunde, und im steten Krieg In dieses Volkes Blilthe hingewesst.

Doch anders werden foll es mir: fortan! Der fluchbelabne Aft ist ausgeborrt, Drum trenne ihn bie Art vom frischen Baume. Der Anabe Singalds, sichern Tobes Beute, Läßt biefe Kron' erlebigt, ohne Erben; Soll sie ein Raub bes blinden Zufalls werben? Nein, nimmermehr! Die alte Fehbe soll nicht wiederkehren Im Bolke; nicht ber kühnste Räuber soll Der glücklichste auch heißen, nicht den Fuß Auf seiner Britber Nacken setzen, und Das ch'rne Scepter schwingen über sie! Die Saat des Friedens, die ich ausgesät, Soll grünen; nicht die wilde Flamme soll In meiner Pflanzung wüthen. — Einen König Empfangen soll das Bolk von meiner Wahl. Das golbne Alter soll er wiederbringen, Das in den Liedern lebt verschwundner Zeiten; Er soll das Füllhorn reichen Ueberfluffes Auf dieses Landes schöne Fluren senken, Das er regieret: Honigbäche sollen Die Haine tränken, bie sein Fuß betritt; Den himmel soll er bringen auf die Welt. Voll Seligkeit! — Ein ebles Helbenhaupt Soll sie regieren, wie bie Sonn' es mie Auf ihren weiten Reisen je erschaut; Ein Gott ber Erbe, mächtig, tapfer, fing, Geschmückt mit jeder Tugend, jedem Reiz, Mit Liebesschönheit und mit Geiftestraft Reich ausgestattet, soll ihr König senn! Und ich — ich ihre Königin!

Margard. Wie foll

Ich bich verstehen?

Sulfe.

Froh, an meiner Hand,
Mein Herr und mein Gemahl, soll er den Thron,
Den ich zur Morgengab' ihm bringen will,
Besteigen. Dann, wenn über dieses Landes
Gepries'nen Boden erst ein König herrscht,
Ein solcher, der es ist, nicht, der es heißt,
Dann soll in meines Hauses engem Kreise
Mein Leben schwinden; Weib, nicht Königin,
Nur Gattin will ich dann und Mutter sepn!
Ja, Mutter will ich werden eines Helden!
Du staunst mich an? — Ja, Margard, Gawin soll,
Der Herrliche, soll König dieses Landes
Und Gatte werden beiner Königin!

Margard.

Betroffen steh' ich ba, Gebieterin!
Schwebt dir die Seele über Raum und Zeit?
Es lebet Singald ja! Und lange Jahre
Noch kann er leben. Nicht der Gegenwart
Hellglüh'nde Farben leihe deinen Wünschen;
Warum das Herz dir schmeichelnd denn bethören,
Warum den Sinn an eitlem Spiel entzünden,
Das nie zur holden Wirklichkeit sich dir
Gestalten kann, so lang' dein Gatte lebt,
Und sich der Sonn' erfreut und ihres Lichtes.

Gylfe.

In seinem Knaben ist auch er gestorben! — Was soll sein schwacher Geist auf bieser' Höhe, ior ber ihm schwindelt? Lass ihn niedersteigen! die Last, der seine Kräfte nicht gewachsen sind, ion sich soll er sie legen, soll in Frieden die letzte Reige seines müden Lebens n stiller Eingezogenheit beschließen.

Margard.

ab' ich die kühne Rede wohl verstanden? Snlfe.

m hast es! — Abgethan von seiner Würde dag er hinsort auf einer sernen Burg ich eitlen Sorgen dieser Welt entziehn. icht ungewöhnlich ist's in- diesem Hause, daß, ehe sie der blasse Tod ereilt, die Könige von ihren Sitzen steigen. r mag sich Kunde holen solcher That n der Geschichte seiner eignen Ahnen. r selbst vertrieb den König Branor einst dit seinem Kinde, nun vertreib' ich ihn.

Margard.

n hast ein schweres Riesenwerk begonnen, dagst du zur guten Stunde es vollsühren; em nicht in jeglicher reist sür die That er glückliche Erfolg! Deshalb, o hohe Frau, b' wolle nach dem Sternendeuter senden, er, hoch auf des Gebirges Gipfel wohnend, em Lichte näher als der dunken Erde, ein greises Haupt im Himmeläther badet, m reinen, lebenskräft'gen, den noch nicht er Erde schweres Dunstgewölk erreicht. der Erde schweres Dunstgewölk erreicht. der spähe er unverdrossen Tag und Nacht, die sich die Himmelszeichen wechselnd stellen;

Der Zukunft große Werke anzubeuten. Nach biesem send' ich, baß er Wahrheit klinde.

(Bebt ab.)

Spife (allein).

Die Sterne stell' ich selbst, wie ich sie branche! — Weil ich die Stunden prüsend erst erwäge, Weiß ich, daß ich die günstigen erwählt. Der braucht den Himmel spähend nicht zu fragen, Der auf die Erde sest den Blick gewandt; Weil ich dem eignen Auge stets vertraut, Ist mir die Hoffnung selten sehlgeschlagen. Der fällt zuerst, der in die Wosten schaut.

#### Gplfe. Gin Diener.

Diener.

D, Königin! gefaßten Muthes wolle Unsel'ge Mähr' vernehmen, die ich bringe: Das königliche Knäblein —

> Gylfe. Es ift —? Diener.

> > Tobt!

Gnife

(nach einer Paufe, mahrend welcher eine heftige Gemuthebewegung in Bugen fichtbar wirb).

Tobt! — Tobt! —

### Diener.

Herr Singald stehet bleich und starr, Wie ein vernichtet, lebenloses Bild, An seines Söhnleins Lager, rauft sein Haar, Und will nicht lassen von dem todten Kinde. Ihn wolle trösten, Herrin! .. Sylfe.

Geh', ich tomme!
(Der Diener geht ab.)
Gulfe (allein).

Warum erzittr' ich und ein Schauer bringt Erfältend mir zum Herzen? Sa, bu meine Bruft, Du feste Burg, Wohnsitz entschloffnen Muthes, Sen nicht ber Feigheit Herberg' und beflecke Mit franker Blässe mir die Wange nicht! Das Antlitz ist ein offnes Aushängschild Von unsers Busens fest verschlossnem Hause; Drum laff' ber Ruhe Farb' ihn tragen, baß Er nicht des Innern schmählicher Verräther werbe. 🕡 Muth! Muth! — Warum so kalt ben Rücken auf Und nieber riefelt mir die Fnrcht? — Weh! — Was zu beschließen ich beherzt gewagt ilub auszusühren, nun zu tragen scheu' ich's Nur Muth! Wie, meine Seele, Die dem gespannten Bogen glich, und kihn Der Thaten Pfeile von der Sehne sandte, If sie nun, ähnlich der gebrochnen Waffe, Nicht mehr zu spannen? — Muth!

(Man hört von ferne Hörner und Volkslärm von der Straße.) Ha! hör' ich recht?

Den Klang der Hörner von den Thürmen schallen, Das frohe Jauchzen der entzückten Menge? Er ist's! er ist's! — Es zieht mein Liebster ein In diese Burg, Gawin, mein Heil, mein Hort! Gewonnen hab' ich wieder meine Kraft! Fahr' hin, schwachherz'ge Wallung, scheue Angst! Das Glück zu sesseln wagt' ich, meinem Dienst Mit Zwang es bindend, weil vor mir es floh: Was ist das mehr? — Ist's Sünde? — Run, sürwahr, So ist der Preis, um den ich sie begangen, So groß und herrlich, daß zur Tugend selbst Er das Verbrechen adelt! — Lenz des Lebens, Wie bald verrinnst du, einer Sommernacht An kurzer Dauer gleich. Vorüber sind Die ersten Stunden gählings mir emtslohn Und unbenützt zur Lust, gleich hohlen Schäumen Der trüben Welle, die der Wind bewegt; Darum, du zweite Hälfte meines Schlases, Ersass ich dich, dich froher zu durchträumen! (Man hört Schmettern der Trompeten und den Jubel des Boltes in näher dringen.)

O, Ton des Jubels und der Lust! — Auf, ihm entgegen! (Sie eilt schnell nach der rechten Seite; nahe an der Thür bleibt sie kelle wird bei Sinnen? — Zu dem Todten muß ich! Zu Boden senkt euch, Augen, Thränen sließet, Die Lust zu bergen, die die Brust verschließet; Die Stirn umwölke Schmerz, und das Gesicht Berklinde Gram — siihlt auch das Herz ihn nicht! (Sie geht gelassen nach der entgegengesepten Seite ab.)

Der Borhang fällt.

# Dritte Handlung,

# Salle in ber toniglichen Burg.

Bon ber einen Seite tritt Golfe mit Gefolge, von ber anbern Gawin, gleichfalls von Penbragon unb Rittern umgeben, ein.

# Gylfe.

Seh mir gegrüßt, mein ruhmgekrönter Better, In diesen Hallen, die sich gastlich öffnen, Den ehlen Gawin würdig zu empfangen. In unsern Herzen zogst du siegreich ein, So wie in dieses Land —

# Cawin.

Laß es, o Base,

Laß es vergessen seyn, was mich hieher Gesilhrt, kein Wort erwähne zwischen uns Mehr des Vergangenen; vorüber sey's, Und in der Gegenwart beglückt und froh, Will ich der neuen Freundschaft mich erfreuen. Ich will mich spiegeln in der Karen Fluth, die mir kein leises Listchen trüben soll.

Cylfe.

du hast, o Better, in ein Tranerhaus den Fuß gesetzet, das mit schwerer Hand Zeblis, bram. Werke. III. Der Himmel tras. Nicht, wie es sich geziemt, Und wie wir gerne wollten, heißt die Frende Auf dieses Hauses Schwellen dich willsommen. In nächtlich düstres Trauerkeid gehüllt, Tritt dir die Wirthin zum Empfang entgegen; Die Stimme, die dich jubelnd gern begrüßte, Ach, heiße Thränen haben sie erstickt! Der frohe Ruf, der dich hieher geleitet, Berschließen tieses Leid, das bis hinaus Noch durch die Pforten nicht gedrungen ist.

Camin.

Was immer dieses Haus, o Königin, Betroffen hat, es traf mein eignes Herz. Seit ich die Waffen aus der Hand gelegt Und ehrlich Frieden schloß mit meinem Better, Ift schnell aus jeder kleinen Haffeswurzel, Die sonst im Busen rankte, wundersam Ein zartes Liebesblümlein hold ersproffen. Deßhalb, Frau Gylse, laß mich Kunde wissen, Und redlich theilen deines Kummers Bürde.

Gylfe.

Das Söhnlein meines Herren, dieses Landes Geliebte, schön erblühte Hoffnung ist Gählings dahingewellt frühzeit'gen Tobes.

Sawin.

Das wolle Gott nicht, Base!

Gnlfe.

Weil er's wollte,

Ift es geschehn.

#### Samin.

Entsetzlich! — Und so schnell, olde Trauerbotschaft erst mein Ohr eses Hauses Hallen treffen mußte?

# Gnife.

eine Rettung mehr für ihn geblieben, hr ber Kunst ersahrne Meister strebten. dahnsim tobt ber Bater, rauft das Haar, blägt die Brust, die solchen Schmerz zu sassen Kaum gewährt. Laut tonen diese Manern, berzweislungsvoll das Haupt er stößt, ben Jammer des Unglicklichen, um vermag der Diener Wachsamkeit verhüten, daß an's eigne Leben ht im Wahnsinn schon die Hand gelegt. ieh! Dort kommt er selbst, bleich und zerrüttet, andelnd Nachtgebild, das ans den Gräbern gestiegen an die Oberwest.

ge. Singald, mit allen äußerlichen Zeichen eines an Wahnsinn ben Seelenschmerzes, kommt langfam aus ber Seitenthür. Er scheint tehenden nicht zu bemerken. Wie er sich vorwärts bewegt, geben die Uebrigen, etwas in den hintergrund tretend, Raum.

### Singald.

ihn nicht an! — Seht ihr benn nicht? — er schlummert! zt ihn ruhen. — Ha! Wer spricht hier? wer? h nicht König und ihr wollt es wagen, ollt behaupten, daß er todt? Bin ich räumer ober alterschwach? Ein blöber, ser Greis, dem schwerer Druck der Jahre

Auf seinem Nacken sinnverwirrend lastet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber Natur? Ihr Thoren! Habt ihr noch gebort, gesehn, Der Winter habe je ben Lenz verschlungen? Der mübe Berbst finkt in bas Leichentuch, Das weiß und talt bie Erd' umbullt und bect: Doch lebensträftig steigt aus ihrem Schoof Der jugenbliche, liebesfrohe Mai. Den Abend mag auf ihren schwarzen Flügeln Die Nacht entflihren, doch ben Morgen nicht, Den holben Knaben nicht, deß goldne Locken Hervor aus bliih'nden Rosenkronen wallen. Was stehst bu, alter König Branor, bort, Weifiröschen an ber Hand, und blickt mich an? Rommft bu, ein Pilgersmann, aus jener Belt, Und willst bein Erbe, das du scheibend ließest? Hier ift kein Plat für bich, zieh' beines Weges, Fort! — Fort! du und bein Kind! — Wie boch so bleich D du mein Knabe, still und stumm, — und beine Angen Geschloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne, Ihr blidet mich nicht an? Erloschen, — Nacht Auf immer! Webe! Dunkle Nacht und tobt! -Gawin.

Daß ich von solcher unheilbaren Bunbe Verletzt dich finde, Better! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Weckt mir den Schmerz in meiner tiefsten Brust! Lingald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, bu siehst Den Baum entwurzelt Liegen, ben bas Wetter Gebrochen eines surchtbaren Geschickes! n ift tobt! ach, und sein Bater stimme nur für seinen Schmerz, tit Thränen kann er bich begriffen.

Samin.

swerther Freund!

Bingald.

Kennst du die Qual,

Leben boppelt zu verlieren? bt Bater, bast auf beinem Anie Sohn gewiegt, weißt nicht, wie selig el wieberstrahlt mit seinen Wonnen aters frohbewegter Bruft. ihm Alles, was das Leben schmückt; auf ihn ber Kinder Auge schaut, ein blittbenvoller Bain bie Belt! Banderer auf dieser Erbe. d arm, bem die Natur , weites Freubenhaus verschloffen, ie Stelle fennt, auf ber sein Haupt 3 Rube finden, - ber nicht weiß, ucht ihn morgen laben werbe, selle ihm die klare Fluth, zu kühlen, gastlich spenden werbe; f seines Kindes freundlich Hanpt, ft; er kann es sehen, lieben, hlingen, nichts ift ihm geraubt ein größter Schatz ist ihm geblieben! Sawin.

mächtig Leib, mein guter Better, Trost verschwindet neben ihm; der Berlust, um den du weinst,



Daß, gegen ihr gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Güter dir erscheinen. Doch einen Balsam gibt's für alle Wunden, Ein lindernt Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

# Singald. -

Ein stärfres noch — ber Tob. Das ist der Arzt, der mich gesunden macht. Auf ihn vertrau' ich, harr' auf seine Bulfe. -Ja, einem Tobten acht' ich jetzt mich gleich, Db ich auch walle unter Lebenben; Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finstern Klause, schwarz behängt, Tief in der Erde öbem Gruftgewölbe. Steht meines Söhnleins Bahre, und herab Auf seinen Sarg ergießt mit falbem Schimmer Aus einer goldnen Ampel wankenb Licht Den ungewissen Schein, und bie Berwelung Stillt ihre Gier an königlichen Leichen. Dort sep fortan mein duftrer Aufenthalt! Hinuntersteigen will ich, wo die Sonne Die bellen Strablen nimmer bin versenbet, Wo frumme Racht bie grauen Fligel breitet; Und jeber Laut erstirbt lebend'ger Befen. Dort will ich wohnen, und der Erde Bauch Mit meinen Rlagen füllen, meinem Leib! Binab zu bringen mage Reiner je. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig bürfte nab'n, Einmal an jebem Morgen, Runde gebend, Der Erb' erschienen sen ein neuer Tag,

Damit ichs wisse in des Grades Schlunde; Denn Licht und Dunkel wechseln nimmer dort, Die Nacht abmessend und des Tages Stunden; So will ich seiern meines Sohnes Tod, Und leiden, was das Schickal mir verhängt. Ihr aber ehrt mein königliches Wort Und traget heil'ge Schen vor meinem Schmerz.

(Geht ab.)

Borige, ohne Singalb.

Gylfe.

Bernommen habt ihr enres Herren Wort! Das belle Licht ber Seele ist erloschen. Und farbenlose Nacht hat sie umhüllt. Krant ift fein Rörper, tranter noch fein Geist; Darum, ihr Freunde, laßt die Zeit gewähren, Die Alles heilet, heilet bann auch ihn: Und send gewärtig Unfrer regen Sorge, Das schwere Amt der Herrschaft zu verwalten. — Es hat ein günstiges Geschick zur rechten Frist Den König, Unsern Better, hergesandt: Mit ihm berathen wollen Wir zur Stunde, Bas diesem Lande frommen mag und euch. Ihr aber fügt euch ruhig eurer Pflicht Und meinem Willen, wie es Dienern ziemt, Denn im Gehorsam nur steht eure Ehre, Und eures Herrschers Lob ist euer Ruhm. So harrt gelassen, bis ber Zukunft Faben Sich abrollt von der Spindel des Geschickes, Und unbezweifelt dann die Zeit gibt Kunde, Ob seines Uebels euer Herr gefunde.

(Sie entläßt, mit ber Sanb beutenb, bie Berfammlung. Alle, außer Gawin, geben ab.)



#### Spife. Camta.

# Spife.

Du siehst, o Herr, wie dieses Haus und mich, Die schwere Hand des Himmels hat getrossen, Und keine Hoffnung scheint in solcher Roth.

Savin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschick, Trink' neue Kraft, o eble Königin, Ans beines Muthes nie verstegter Quelle.

Sylfe.

Ach, nicht für so gefährlich hohe Stelle Bin ich geboren; biefes schwache Baupt, Ich weiß es wohl, ist nicht der Krone Last Bu tragen mächtig; nicht biefe Sanb vermag Den schweren Stab ber Berrschaft zu regieren. Hätt' ich ben Kuß aus meiner niebern Sitte Nie in ben königlichen Saal gefett. Rie diesen Thron bestiegen, ben — ber himmel Sen Zeuge mir, - ich wiffenb nie begebrt! Mir ward ein Sinn verliehn von der Natur. Der fich nach häuslich stillem Glude febnt: Mein Berg gefällt fich nicht in Racht und Glanz, Wenn ihm ber gleichgefinnte Bufen fehlt. Der Luft und Leiben mitempfinbend theist. Nicht in Balästen wohnt des Lebens Glick. Oft schließt's ber Raum ber niebern Sitte ein.

### Sawin.

Des Goldes Schimmer ist ein leerer Tand; Umsonst erglänzt ber Marmor an ber Wand, Im stillen Herzen muß der Himmel wohnen, Und — Base, das — erschant man nicht auf Thronen. Sylse.

Ans meiner Seele rebest bu, Gawin! hier barf ich mich nicht zeigent, wie ich bin, Richt, wie ich gern es wollte, sanft und milb, Im engen Kreise meinem Bergen leben; Dem andre Pflichten hat bie Königin. Oft muß ich herrisch scheinen, hart und ftreng, Muß lieben, was ich haff, und was ich liebe, Muß ich oft feinblich haffen und betriegen. Ia, ebler Better, laß es mich bekennen, Laß mich vertrauend dir des Busens tief Berborgnen Grund erschkeßen und mein Herz Dir öffnen! Ach, ich bin nicht glücklich! — Jetzt, Nach Jahren erst, fühl' ich es und extenn' es 34 bin nicht gliicklich und ich war es nie. Im weiten Raume bieser schönen Erbe Stand ich allein, ein meerumspillter Fels, Den Sturm und Wogen feinblich wild umrauschten; An diese Brust hat nie sich liebend noch Die gleich gesinnte traulich angeschmiegt, Und Trost hat mir kein fühlend Herz gegeben. In mich verschließend jede bittre Qual Und alle herbe Leiben meiner Tage, Hat mich des Mitgefühles füße Labung Der Freundschaft linder Balsam nicht erquickt. So steh' ich auf des Lebens stolzen Höhen, Фоф auf bes Glanzes ftrahlenhellem Gipfel, Des schönsten Landes mächt'ge Königin, An meinen Wint ein Stlavenheer gefesselt,

Margard. Wie foll

3ch bich verstehen?

Splfe.

Froh, an meiner Hand, Mein Herr und mein Gemahl, soll er den Thron, Den ich zur Morgengab' ihm bringen will, Besteigen. Dann, wenn über dieses Landes Gepries'nen Boden erst ein König herrscht, Ein solcher, der es ist, nicht, der es heist, Dann soll in meines Hauses engem Kreise Mein Leben schwinden; Weib, nicht Königin, Nur Gattin will ich dann und Mutter sehn! Ja, Mutter will ich werden eines Helden!— Du staunst mich an? — Ja, Margard, Gawin soll, Der Herrliche, soll König dieses Landes Und Gatte werden beiner Königin!

Margard.

Betroffen steh' ich ba, Gebieterin!
Schwebt bir die Seele über Raum und Zeit?
Es lebet Singald ja! Und lange Jahre
Noch kann er leben. Nicht der Gegenwart Hellglüh'nde Farben leihe deinen Wünschen; Warum das Herz dir schmeichelnd denn bethören, Warum den Sinn an eitsem Spiel entzünden, Das nie zur holden Wirklichkeit sich dir Gestalten kann, so lang' dein Gatte lebt, Und sich der Sonn' erfreut und ihres Lichtes.

Spife.

In seinem Knaben ist auch er gestorben! — Was soll sein schwacher Geist auf bieser' Höhe, Bor der ihm schwindelt? Lass ihn niedersteigen! Die Last, der seine Kräfte nicht gewachsen sind, Bon sich soll er sie legen, soll in Frieden Die letzte Reige seines müben Lebens In stiller Eingezogenheit beschließen.

Margard.

Hab' ich die kühne Rebe wohl verstanden? **Gulfe.** 

Du haft es! — Abgethan von seiner Würde Mag er hinsort auf einer sernen Burg Sich eitlen Sorgen dieser Welt entziehn. Nicht ungewöhnlich ist's in diesem Hause, Daß, ehe sie der blasse Tod ereilt, Die Könige von ihren Sitzen steigen. Er mag sich Kunde holen solcher That In der Geschichte seiner eignen Ahnen. Er selbst vertrieb den König Branor einst Mit seinem Kinde, nun vertreib' ich ihn.

Margard.

Du hast ein schweres Riesenwerk begonnen, Magst du zur guten Stunde es vollsühren; Denn nicht in jeglicher reist für die That Der glückliche Erfolg! Deßhalb, o hohe Frau, Eh' wolle nach dem Sternendeuter senden, Der, hoch auf des Gebirges Gipsel wohnend, Dem Lichte näher als der dunken Erde, Sein greises Haupt im Himmeläther badet, Im reinen, lebensträstigen, den noch nicht Der Erde schweres Dunstgewölk erreicht. Dort späht er unverdrossen Tag und Nacht, Wie sich die Himmelszeichen wechselnd stellen; Der Zukunft große Werke anzubeuten. Nach diesem send' ich, daß er Wahrheit klinde.

(Beht ab.)

Splfe (allein).

Die Sterne stell' ich selbst, wie ich sie branche! — Weil ich die Stunden prüsend erst erwäge, Weiß ich, daß ich die günstigen erwählt. Der braucht den Himmel spähend nicht zu fragen, Der auf die Erde sest den Blick gewandt; Weil ich dem eignen Auge stets vertraut, Ist mir die Hoffnung selten sehlgeschlagen. Der sällt zuerst, der in die Wolken schaut.

#### Gulfe. Gin Diener.

Diener.

O, Königin! gefaßten Muthes wolle Unsel'ge Mähr' vernehmen, die ich bringe: Das königliche Knäblein —

> Gnife. Es ift —? Diener.

> > Tobt!

Gylfe

(nach einer Paufe, mahrend welcher eine heftige Gemuthebewegung in Zügen sichtbar wirb).

Tobt! — Tobt! —

Diener.

Herr Singald stehet bleich und starr, Wie ein vernichtet, lebenloses Bild, An seines Söhnleins Lager, rauft sein Haar, Und will nicht lassen von dem todten Kinde. Ihn wolle trösten, Herrin! Geh², ich fomme!
(Der Diener geht ab.)
Gylfe (allein).

arum erzittr' ich und ein Schauer bringt ttältend mir zum Herzen? Ha, bu meine Bruft, u feste Burg, Wohnsitz entschloffnen Muthes, ien nicht der Feigheit Herberg' und beflecke lit franker Blässe mir bie Wange nicht! de Antlit ift ein offnes Aushängschild don unsers Busens fest verschlosinem Hause: drum laff' ber Ruhe Karb' ihn tragen, baß ir nicht bes Innern schmählicher Verräther werbe. Ruth! Muth! — Warum so kalt ben Rücken auf Ind nieder rieselt mir die Kurcht? — Weh! — Bas zu beschließen ich beherzt gewagt lub auszuführen, nun zu tragen scheu' ich's fur Muth! Wie, meine Seele, Die dem gespannten Bogen glich, und kihn Der Thaten Pfeile von der Sehne sandte, Ist sie nun, ähnlich der gebrochnen Waffe, Nicht mehr zu spannen? — Muth!

(Man hört von ferne Hörner und Bolkslärm von ber Straße.) Ha! hör' ich recht?

Den Klang der Hörner von den Thürmen schallen, Das stohe Jauchzen der entzückten Menge? Er ist's! er ist's! — Es zieht mein Liebster ein In diese Burg, Gawin, mein Heil, mein Hort! Gewonnen hab' ich wieder meine Kraft! Fahr' hin, schwachherz'ge Wallung, scheue Augst! Das Glück zu sesseln wagt' ich, meinem Dienst Mit Zwang es bindend, weil vor mir es sioh: Was ist das mehr? — Ist's Sünde? — Nun, sürwahr, So ist der Preis, um den ich sie begangen, So groß und herrlich, daß zur Tugend selbst Er das Berbrechen adelt! — Lenz des Lebens, Wie bald verrinnst du, einer Sommernacht An kurzer Dauer gleich. Borüber sind Die ersten Stunden gählings mir entstohn Und unbenützt zur Lust, gleich hohlen Schäumen Der trüben Welle, die der Wind bewegt; Darum, du zweite Hälfte meines Schlases, Ersass' ich dich, dich froher zu durchträumen! (Man hört Schmettern der Trompeten und den Jubel des Boltes inäher dringen.)

D, Ton des Jubels und der Lust! — Auf, ihm entgegen! (Sie eilt schnell nach der rechten Seite; nahe an der Thur bleibt ste sin ich bei Sinnen? — Zu dem Todten muß ich! Zu Boden senkt euch, Augen, Thränen sließet, Die Lust zu bergen, die die Brust verschließet; Die Stirn umwölke Schmerz, und das Gesicht Berklinde Gram — sühlt auch das Herz ihn nicht! (Sie geht gelassen nach der entgegengesesten Geite ab.)

Der Borbang fällt.

# Dritte Sandlung,

# Salle in ber toniglichen Burg.

ber einen Seite tritt Gplfe mit Gefolge, von ber anbern Sawin, gleichfalls von Penbragon unb Rittern umgeben, ein.

# Gulfe.

mir gegrüßt, mein ruhmgekrönter Better, biesen Hallen, die sich gastlich öffnen, i ehlen Gawin würdig zu empfangen. unsern Herzen zogst du siegreich ein, wie in dieses Land —

### Cawin.

Laß es, o Base,

es vergessen sehn, was mich hieher ihrt, kein Wort erwähne zwischen uns r des Vergangenen; vorüber seh's, in der Gegenwart beglückt und froh, ich der neuen Freundschaft mich erfreuen. will mich spiegeln in der klaren Fluth, mir kein leises Lisstchen trüben soll.

## Gulfe.

hast, o Better, in ein Tranerhaus Fuß gesetzet, das mit schwerer Hand leblis, bram. Werke. III. Der Himmel tras. Nicht, wie es sich geziemt, Und wie wir gerne wollten, heißt die Frende Auf dieses Hauses Schwellen dich willsommen. In nächtlich düstres Trauerkeid gehüllt, Tritt dir die Wirthiu zum Empfang entgegen; Die Stimme, die dich jubelnd gern begrüßte, Ach, heiße Thränen haben sie erstickt! Der frohe Ruf, der dich hieher geleitet, Berstummt in diesen Hallen; diese Säle Berschließen tieses Leid, das die hinaus Noch durch die Pforten nicht gedrungen ist.

### Samin.

Was immer bieses Haus, o Königin, Betroffen hat, es traf mein eignes Herz. Seit ich die Wassen aus der Hand gelegt Und ehrlich Frieden schloß mit meinem Vetter, Ist schnell aus jeder kleinen Hasseswurzel, Die sonst im Busen rankte, wundersam Ein zartes Liebesblümlein hold ersproffen. Deßhalb, Frau Gylse, laß mich Kunde wissen, Und redlich theilen beines Kummers Bürde.

## Gylfe.

Das Söhnlein meines Herren, bieses Landes Geliebte, schön erblühte Hoffnung ist Gählings dahingewellt frühzeit'gen Todes.

Sawin.

Das wolle Gott nicht, Base!

Gylfe.

Weil er's wollte,

Ift es geschehn.

## Samin.

Entsetzlicht — Und so schnell, Daß solche Trauerbotschaft erst mein Ohr In dieses Hauses Hallen treffen mußte?

Gnife.

Bor wenig Stunden plötslich erst ergriffen, Bar keine Rettung mehr für ihn geblieben, Wie sehr der Kunst ersahrne Meister strebten. Im Bahnsim tobt der Bater, ranst das Haar, Und schlägt die Brust, die solchen Schmerz zu sassen Nicht Raum gewährt. Laut tonen diese Manern, An die verzweislungsvoll das Haupt er stößt, Zurück den Jammer des Unglicklichen, Und kaum vermag der Diener Wachsamkeit Es zu verhüten, daß an's eigne Leben Er nicht im Wahnsinn schon die Hand gelegt. — Doch sieh! Dort kommt er selbst, bleich und zerrüttet, Ein wandelnd Nachtgebild, das aus den Gräbern Herausgestiegen an die Oberwelt.

Borige. Singald, mit allen äußerlichen Zeichen eines an Wahnsinn grenzenden Seelenschmerzes, kommt langfam aus der Seitenthür. Er scheint die Umstehenden nicht zu bemerken. Wie er sich vorwärts bewegt, geben die Uebrigen, etwas in den Hintergrund tretend, Raum.

# Singald.

Rührt ihn nicht an! — Seht ihr benn nicht? — er schlummert! So laßt ihn ruhen. — Ha! Wer spricht hier? wer? Bin ich nicht König und ihr wollt es wagen, Ihr wollt behaupten, daß er todt? Bin ich Ein Träumer oder alterschwach? Ein blöber, Hirnloser Greis, dem schwerer Druck der Jahre

Auf seinem Nacken sinnverwirrend lastet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber Natur? Ihr Thoren! Habt ihr noch gehört, gesehn, Der Winter babe je ben Lenz verschlungen? Der mübe Berbst sinkt in bas Leichentuch, Das weiß und kalt die Erd' umbüllt und beckt: Doch lebensträftig steigt aus ihrem Schooß Der jugenbliche. liebesfrobe Mai. Den Abend mag auf ihren schwarzen Flügeln Die Nacht entflihren, doch ben Morgen nicht, Den holben Anaben nicht, deß goldne Locken Hervor aus blith'nden Rosenkronen wallen. — Was stehst bu, alter König Branor, bort, Weißröschen an ber Hand, und blickft mich an? Kommft bu, ein Bilgersmann, aus jener Welt. Und willst dein Erbe, bas bu scheibend ließest? Hier ift tein Platz für bich, zieh' beines Weges, Fort! — Fort! du und bein Kind! — Wie boch so bleich D du mein Knabe, still und stumm, - und beine Angen Geschloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne, Ihr blidet mich nicht an? Erloschen. — Nacht Auf immer! Webe! Dunkle Nacht und tobt! — . Camin.

Daß ich von solcher unheilbaren Wunde Verletzt dich finde, Vetter! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Weckt mir den Schmerz in meiner tiefsten Brust! Singald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, du siehst Den Baum entwurzelt Liegen, den das Wetter Gebrochen eines furchtbaren Geschickes! t ift tobt! ach, und sein Bater timme nur für seinen Schnerz, it Thränen kann er bich begriffen.

merther Freund!

Bingald.

Kennst du bie Qual,

deben boppelt zu verlieren? it Bater, hast auf beinem Anie Sohn gewiegt, weißt nicht, wie selig I wiederstrahlt mit seinen Wonnen riers frobbewegter Bruft. bm Alles, was das Leben schmückt; auf ihn ber Kinder Ange schant, ein bliltbeuvoller Hain die Welt! landerer auf biefer Erbe. , arm, bem bie Natur weites Freudenhaus verschlossen, e Stelle kennt, auf ber fein Haupt Rube finden. — ber nicht weiß. icht ihn morgen laben werbe, elle ihm die klare Aluth, ju kühlen, gastlich spenden werde; feines Kindes freundlich Hanpt, t; er kann es seben, lieben, blingen, nichts ift ihm geraubt in größter Schatz ist ihm geblieben! Samin.

mächtig Leid, mein guter Better, rost verschwindet neben ihm; der Berlust, um den du weinst,



Daß, gegen ihn gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Güter dir erscheinen. Doch einen Balsam gibt's für alle Wunden, Ein lindernd Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

Singald. -

Ein ftärfres noch — ber Tob. Das ist der Arzt, ber mich gesunden macht. Auf ihn vertrau' ich, harr' auf feine Bulfe. -Ja, einem Tobten acht' ich jetzt mich gleich, Ob ich auch walle unter Lebenden: Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finstern Rlause, schwarz bebangt, Dief in der Erde öbem Gruftgewölbe. Steht meines Söbnleins Bahre, und berab Auf seinen Sarg ergießt mit falbem Schimmer Aus einer goldnen Ampel wankenb Licht Den ungewissen Schein, und bie Berwesung Stillt ihre Gier an königlichen Leichen. Dort sen fortan mein duftrer Aufenthalt! Hinuntersteigen will ich, wo die Some Die hellen Strahlen nimmer bin versenbet, Wo stumme Nacht die grauen Kligel breitet: Und jeder Laut erstirbt lebend'ger Befen. Dort will ich wohnen, und der Erde Bauch Mit meinen Klagen füllen, meinem Leib! Hinab zu bringen mage Reiner je. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig dürfte nab'n, Einmal an jebem Morgen, Runbe gebend, Der Erb' erschienen sev ein neuer Tag.

Damit ichs wisse in des Grades Schlunde; Denn Licht und Dunkel wechseln nimmer dort, Die Nacht abmessend und des Tages Stunden; So will ich seiern meines Sohnes Tod, Und seiden, was das Schicksal mir verhängt. Ihr aber ehrt mein königliches Wort Und traget heil'ge Scheu vor meinem Schmerz.

(Geht ab.)

Borige, ohne Gingalb.

Gnife.

Bernommen habt ihr enres Herren Wort! Das belle Licht ber Seele ift erloschen, Und farbenlose Nacht hat sie umhüllt. Krank ift sein Körper, kränker noch sein Geist; Darum, ihr Freunde, laßt die Zeit gewähren, Die Alles beilet, beilet bann auch ihn: Und send gewärtig Unsrer regen Sorge, Das schwere Amt der Herrschaft zu verwalten. Es hat ein günstiges Geschick zur rechten Frist Den König, Unsern Better, hergesandt: Mit ihm berathen wollen Wir zur Stunde, Bas diesem Lande frommen mag und euch. Ihr aber fügt euch ruhig eurer Pflicht Und meinem Willen, wie es Dienern ziemt, Denn im Gehorsam nur sieht eure Ehre, Ind eures Herrschers Lob ist euer Ruhm. d harrt gelassen, bis ber Zukunft Faben <sup>Zich</sup> abrollt von der Spindel des Geschickes, Ind unbezweifelt bann die Zeit gibt Kunde, I seines Uebels euer Herr gefunde.

(Sie entläßt, mit ber Danb beutenb, bie Berfammlung. Alle, außer Gawin, geben ab.)



#### Spife. Samin.

# Sylfe.

Du siehst, o Herr, wie dieses Haus und mich. Die schwere Hand des Himmels hat getrossen, Und keine Hossnung scheint in solcher Noth.

### Camin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschick, Trink' neue Kraft, o eble Königin, Aus beines Muthes nie versiegter Quelle.

# Spife.

Ach, nicht für so gefährlich hohe Stelle Bin ich geboren; bieses schwache Banpt, Ich weiß es wohl, ist nicht ber Krone Last Bu tragen mächtig; nicht biefe Sanb vermag Den schweren Stab ber Herrschaft zu regieren. Bätt' ich ben Kuß aus meiner niebern Hitte Nie in ben königlichen Saal gesett. Nie diesen Thron bestiegen, den — der Himmel Sen Zeuge mir, — ich wiffenb nie begehrt! Mir warb ein Sinn verliehn von der Natur, Der sich nach häuslich stillem Glücke sehnt; Mein Berg gefällt sich nicht in Macht und Glanz. Wenn ihm ber gleichgefinnte Bufen fehlt. Der Lust und Leiben mitempfindend theilt. Nicht in Balästen wohnt bes Lebens Glid. Oft schließt's ber Raum ber niebern Sitte ein.

## Gamin.

Des Goldes Schimmer ist ein leerer Tand; Umsonst erglänzt ber Marmor an ber Wand, en Herzen muß der Himmel wohnen, Base, das — erschant man nicht auf Thronen. Gulse.

iner Seele rebest bu, Gawin! rf ich mich nicht zeigen, wie ich bin, vie ich gern es wollte, sanft und milb, en Areise meinem Bergen leben: abre Bflichten bat bie Königin. ich herrisch scheinen, hart und Areng, ben, was ich hass, mb was ich liebe, oft feinblich haffen und bekriegen. r Better, laß es mich bekennen, ) vertrauend dir bes Busens tief nen Grund erschießen und mein Berg en! Ad, ich bin nicht alkidlich! — Jest. bren erst, filhl' ich es unt erkenn' es nicht gliicklich und ich war es nie. ten Raume bieser schönen Erbe d allein, ein meerumspiilter Kels. urm und Wogen feindlich wild umrauschten; Brust hat nie sich liebend noch d gestinnte traulich angeschmiegt. oft hat mir kein fühlend Herz gegeben. verschließend jede bittre Qual : berbe Leiben meiner Tage, j bes Mitgefühles süße Labung unbschaft linder Balsam nicht erquickt. ich auf des Lebens stolzen Höhen, j des Glanzes ftrahlenhellem Gipfel, insten Lanbes mächt'ge Königin, ien Wint ein Stlavenheer gefeffelt,



Und bettle von dem unbarmberzigen Himmel Nur um bes Aermsten allgemeines Gut. Nur um bas Loos bes farg genährten Fröhners. Und neide felbst ben Stiefsohn ber natur. Der, mühlam ringend mit ber barten Erbe. Das schlechte Brod ihr spärlich abgewinnt: Denn, wenn er beimtehrt nach bes Tages Laft, Der Arbeit schwere Mühfal bat extragen. Rubt er an einem treuen Busen aus: Es schlingen holbe Arme sich um ihn, Ibn bliden klare Augen liebend an. Und hingefunken an die treue Bruft, Ift er so boch gestellt von bem Geschick. Daß um sein stilles und bescheibnes Glud. Um die verborgnen Rränze seiner Luft, Um die entfallnen Blüthen seiner Freuben Ihn eine Königin mit Thränen muß beneiben.

### Sawin.

Wie tief empfind' ich beiner Worte Sinn! O, was sind alle Güter dieser Welt, Wenn nicht das Höchste, Herrlichste aus allen: Ein liebend Herz zum Antheil uns gefallen. Wo nicht der Liebe mildes Rosenlicht Hinschimmert auf die freudenlose Erbe, Sprießt keine Blume zarten Glückes auf.

## Gnife.

Ja, theurer Gawin, du wirst mich verstehen! Als ich, noch unbekannt mit meinem Herzen, Dies Eine nur empfunden, daß ich leibe, Als noch die Sehnsucht, ohne Gegenstand,



Ein imres Feuer, wie aus Berges Schooß, In meinem Bufen aus fich felbst erglühte, Als ich bas Glück zu nennen nicht gewußt, Das ich, vermissend, mich zu finden mühte, Berglomm bie Gluth im schmerglichen Geluft. Und wie ein Flämmchen, bem ber Stoff gebricht, Stets matter schimmert, bis fein fterbend Licht, Bon einem leisen Hauch berührt, erlischt, --Bie in bes Gluthlands wafferarmer Zone, . Bem nicht der Thau die schmachtende erquickt, Die zarte Blume fentet ihre Krone. So war' auch ich erloschen und verblicht; Doch leise, wie ein Flötenhauch verhallet, Bar' ohne Schmerz mein Geist ber Brust entwallet. Doch nun ich ihn gesehn, nach tem ich strebe, nun mir sein Bildniß in ber Seele flammt, Sind tausend Pfeile mir durch's Herz gedrungen, Ein surchtbar Leben ist in mir erwacht. Wie wenn Gewitter brobend aufgezogen; Es schäumen wild bes Blutes beiße Wogen. Ich jag', ein glühend, Schreckbild, burch die Nacht, Das grausend roth am fernen Himmel brennt, Bie brohend der Komet den blut'gen Vogen Heraussieht durch das dunkle Firmament.

### Gawin.

Beruhige die Stürme beines Blutes, O Königin! und wie du sonst besonnen, Beschwör' auch jetzt mit kräft'gem Bann die Flamme, Die ost verberblich aus des Busens Haft Mit Ungestüm zum Licht empor sich rafft.



Auf seinem Nacken sinnverwirrend laftet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber Natur? Ihr Thoren! Habt ihr noch gehört, gesehn, Der Winter habe je ben Lenz verschlungen ? Der milbe Berbst finkt in bas Leichentuch, Das weiß und talt bie Erd' umbillt und bect: Doch lebensträftig steigt aus ihrem Schooß Der jugenbliche, liebesfrohe Mai. Den Abend mag auf ihren schwarzen Flügeln Die Nacht entflibren, doch ben Morgen nicht, Den holben Anaben nicht, beg goldne Loden Bervor aus bliib'nden Rosenkronen wallen. — Was stehst bu, alter König Branor, bort, Beifröschen an ber Hand, und blick mich an? Kommft bu, ein Bilgersmann, aus jener Welt, Und willst bein Erbe, bas bu scheibend ließest? Bier ift fein Plat für bich, zieh' beines Beges, Fort! — Fort! du und bein Kind! — Wie doch so bleich D bu mein Anabe, still und flumm, - und beine Angen Geschloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne, Ibr blidet mich nicht an? Erloschen. — Nacht Auf immer! Webe! Dunkle Nacht und tobt! — Samin.

Daß ich von solcher unhellbaren Wunde Verletzt dich finde, Vetter! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Weckt mir den Schmerz in meiner tiefsten Bruß! Singald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, du siehst Den Baum entwurzelt Liegen, den das Wetter Gebrochen eines furchtbaren Geschickes! Mein Sohn ist tobt! ach, und sein Bater Hat eine Stimme nur für seinen Schmerz, Und nur mit Thränen kann er dich begriffen.

Bejammernswerther Freund!

Bingald.

Kennst du bie Qual,

Das eigne Leben boppelt zu verlieren? Du bist nicht Bater, hast auf beinem Anie Roch keinen Sohn gewiegt, weißt nicht, wie felig Der himmel wieberstrahlt mit seinen Wonnen In eines Baters frohbewegter Bruft. O, nehmt ihm Alles, was das Leben schmückt; Wenn hold auf ihn ber Kinder Auge schaut, Däncht ihm ein blitthenvoller Hain die Welt! Ein irrer Wanberer auf biefer Erbe, Beraubt und arm, bem die Natur Ihr großes, weites Freudenhaus verschlossen, Der nicht die Stelle kennt, auf der sein Haupt Des Abends Ruhe finden, — ber nicht weiß, Ob eine Frucht ihn morgen laben werbe, Ob eine Quelle ihm die klare Fluth, Den Durst zu kühlen, gastlich spenden werde; Blickt er auf seines Kindes freundlich Haupt, If er getrost; er kann es sehen, lieben, Es sest umschlingen, nichts ist ihm geraubt --Denn, o! sein größter Schatz ist ihm geblieben ! Sawin.

Du trägst so mächtig Leib, mein guter Better, Daß jeder Trost verschwindet neben ihm; So groß ist der Berlust, um den du weinst,

١



Daß, gegen ihr gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Güter dir erscheinen. Doch einen Balsam gibt's für alle Wunden, Ein lindernt Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

Singald. -

Ein ftärfres noch — ber Tob. Das ist ber Arzt, ber mich gesunden macht. Auf ihn vertrau' ich, harr' auf seine Bulfe. -Ja, einem Tobten acht' ich jetzt mich gleich, Ob ich auch walle unter Lebenben; Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finftern Rlause, schwarz behängt, Tief in der Erde öbem Gruftgewölbe. Steht meines Söhnleins Bahre, und berab Auf seinen Sarg ergießt mit falbem Schimmer Aus einer goldnen Ampel wankenb Licht Den ungewissen Schein, und die Berwesung Stillt ihre Gier an königlichen Leichen. Dort sen fortan mein duftrer Aufenthalt! Hinuntersteigen will ich, wo die Sonne Die hellen Strahlen nimmer bin versenbet. Wo stumme Nacht die grauen Klügel breitet: Und jeder Laut erstirbt lebend'ger Befen. Dort will ich wohnen, und ber Erbe Bauch Mit meinen Rlagen füllen, meinem Leib! Hinab zu bringen wage Reiner je, Und Rube gebt dem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig bürfte nab'n. Einmal an jedem Morgen, Kunde gebenb. Der Erb' erschienen sen ein neuer Tag,

wisse in bes Grabes Schlunde: mb Dunkel wechseln nimmer bort, bmeffend und des Tages Stunden; feiern meines Sobnes Tob. was bas Schickal mir verbängt. t mein königliches Wort eil'ge Scheu vor meinem Schmerz. (Geht ab.)

Borige, obne Gingalb. Gnife.

babt ihr eures Herren Wort! dt ber Seele ift erloschen, se Nacht bat sie umbüllt. n Rörper, franker noch sein Geist; Freunde, laßt bie Zeit gewähren, tilet, beilet bann auch ihn: värtig Unfrer regen Sorge, Amt ber Herrschaft zu verwalten. zünstiges Geschick zur rechten Krist Unsern Better, bergesandt: athen wollen Wir zur Stunde, Lanbe frommen mag und euch. it euch ruhig eurer Pflicht Willen, wie es Dienern ziemt, borfam nur fieht eure Chre, errschers Lob ist euer Ruhm. assen, bis der Zukunft Kaben von ber Spinbel bes Geschickes, ifelt bann bie Zeit gibt Kunbe, bels euer Herr gefunde.

t, mit ber Banb beutenb, bie Berfammlung. Alle, außer Gamin, gehen ab.)



#### Suife. Samin.

# Spife.

Du siehst, o Herr, wie bieses Haus und mich. Die schwere Hand des Himmels hat getrossen, Und keine Hossnung scheint in solcher Noth.

### Samin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschick, Trink' neue Kraft, o eble Königin, Aus beines Muthes nie versiegter Quelle.

# Spife.

Ach, nicht für so gefährlich hohe Stelle Bin ich geboren; bieses schwache Banpt, Ich weiß es wohl, ist nicht ber Krone Last Bu tragen mächtig; nicht biefe Band vermag Den schweren Stab ber Herrschaft zu regieren. Hätt' ich ben Fuß aus meiner niebern Blitte Nie in ben königlichen Saal gesett. Rie diesen Thron bestiegen, den — der Simmel Sen Zeuge mir, — ich wiffend nie begebrt! Mir ward ein Sinn verliehn von der Natur. Der sich nach häuslich stillem Gliide sehnt; Mein Berz gefällt sich nicht in Macht und Glanz. Wenn ihm ber gleichgefinnte Bufen feblt. Der Lust und Leiben mitempfindend theilt. Nicht in Balästen wohnt bes Lebens Glück. Oft schließt's ber Raum ber niebern Hitte ein.

## Savin.

Des Goldes Schimmer ist ein leerer Tand; Umsonst erglänzt der Marmor an der Wand. stillen Herzen muß der Himmel wohnen, — Base, das — erschant man nicht auf Thronen. Gulse.

meiner Seele rebest bu, Gawin! barf ich mich nicht zeigent, wie ich bin. , wie ich gern es wollte, sanft und milb. engen Kreise meinem Berzen leben: t andre Pflichten hat die Königin. muß ich herrisch scheinen, hart und ftreng, lieben, was ich hass, und was ich liebe, ich oft feindlich haffen und bekriegen. ebler Better, laß es mich bekennen, mich vertrauend bir bes Busens tief orgnen Grund erschließen und mein Berz öffnen! Ach, ich bin nicht glücklich! — Jetzt, Jahren erst, fühl' ich es und extenn' es in nicht glücklich und ich war es nie. veiten Raume bieser schönen Erbe d ich allein, ein meerumspillter Rels, Sturm und Wogen feinblich wilb umrauschten; iese Brust hat nie sich liebend noch pleich gesinnte traulich angeschmiegt. Erost hat mir kein fühlend Herz gegeben. tich verschließend jede bittre Qual alle herbe Leiben meiner Tage. nich des Mitgefühles süße Labung Freunbschaft linder Balfam nicht erquickt. ich' ich auf des Lebens stolzen Höhen, auf bes Glanzes strahlenhellem Gipfel, ichbnften Lanbes mächt'ge Königin, winen Wink ein Stlavenheer gefeffelt,



Und betile von dem unbarmherzigen himmel Nur um bes Aermsten allgemeines Gut, Nur um bas Loos bes farg genährten Fröhners. Und neibe selbst ben Stieffohn ber natur, Der, mühsam ringend mit ber barten Erbe. Das schlechte Brod ihr spärlich abgewinnt: Denn, wenn er beimtehrt nach bes Tages Laft, Der Arbeit schwere Mühfal hat ertragen, Rubt er an einem treuen Bufen aus: Es schlingen bolbe Arme fich um ibn. Ihn bliden klare Augen liebend an, Und hingesunken an die trene Bruft, Ift er so boch gestellt von bem Geschid. Daß um sein stilles und bescheibnes Gliid. Um die verborgnen Kränze seiner Luft. Um die entfallnen Blüthen seiner Freuden — Ihn eine Königin mit Thränen muß beneiben.

### Gawin.

Wie tief empfind' ich beiner Worte Sinn! O, was sind alle Güter bieser Welt, Wenn nicht das Höchste, Herrlichste aus allen: Ein liebend Herz zum Antheil uns gefallen. Wo nicht der Liebe mildes Rosenlicht Hinschimmert auf die freudenlose Erbe, Sprießt keine Blume zarten Glückes auf.

# Gylfe.

Ja, theurer Gawin, du wirst mich verstehen! Als ich, noch unbekannt mit meinem Herzen, Dies Eine nur empfunden, daß ich leibe, Als noch die Sehnsucht, ohne Gegenstand,

mres Keuer, wie aus Berges Schoof, einem Bufen aus fich felbft erglühte, b bas Glück zu nennen nicht gewußt, d, vermiffend, mich zu finden mühte, mm bie Gluth im schmerglichen Geluft. vie ein Flämmchen, bem ber Stoff gebricht, matter schimmert, bis sein flerbend Licht, inem leisen Hauch berührt, erlischt, n bes Gluthlands wasserarmer Zone, . nicht ber Thau die schmachtenbe erquickt, irte Blume senket ibre Krone. är' auch ich erloschen und verblüht: leise, wie ein Flötenhauch verhallet, ohne Schmerz mein Geift ber Bruft entwallet. nun ich ihn gesehn, nach tem ich ftrebe, nir sein Bilbniß in ber Geele flammt. tausend Pfeile mir burch's Herz gebrungen, irctbar Leben ist in mir erwacht, oenn Gewitter brobend aufgezogen; äumen wild bes Blutes beiße Wogen. g', ein glühend. Schreckbild, burch die Nacht, grausend roth am fernen Himmel brennt, robend der Komet ben blut'gen Bogen hieht burch bas bunkle Kirmament.

# Gawin.

nigin! und wie du sonst besonnen, vör' auch jetzt mit fräft'gem Bann die Flamme, st verberblich aus des Busens Haft. Ingestilm zum Licht empor sich rafft.



Spife (vertraulich feine Sant ergreifent).

Nicht ohne Gottes sichtbar mächt'ge Fligung Hab' ich bich eben jetzt, o Herr, gefunden,
Im Augenblick verhängnisvoller Zeit,
Wo diesem Land ein Herrscherhaupt gebricht.
In die ist mir ein freundliches Gestirn
An diesem dunkeln Himmel aufgegangen.
Der König, mein Gemahl, du weißt es selbst,
Ist so verwundet in der tiessten Seele,
Daß nicht Genesung seines Siechthums ist.
Er kann nicht schiffen mehr in solchem Sturm,
Und dennoch, mein' ich, fordert diese Zeit
Wohl eine kräft'ge Hand, die es vermag,
Des lecken Schisses Steuer zu regieren.
Er ist kein König mehr sir bieses Land;
Urtheil', ob er ein Gatte sep sir mich.

Sawin.

Was, Base, sicht bich an? Kann tann ich glauben, Daß ich der Rebe kühnen Sinn verstanden! Splfe.

Nicht länger trag' ich die beschwerte Fessel, Die mich gebunden hält an Leib und Geist. Auch mir ward Recht ertheilt von der Natur, Zu schöpsen aus des Lebens frischer Quelle, Bon der ich, durstend, nimmer noch gekostet. Was zögr' ich länger noch? — Die Zeit entslieht, Das Leben muß man haschen auf der Flucht, Es zu genießen ward es uns gegeben, Und jedes Wesen freut sich seiner Lust. Soll ich allein nur darben, wo vom Horn

reichen Ueberflusses Alles schweigt? Bogel schwingt sich jubelnd in die Luft, 1 Wurm burchschauert Abnung seines himmels, ) seiner Wonnen Antheil ward auch ihm; ig' ich allein ben Fluch nur bes Geschickes, in verbammt zu freubenlosem Seyn? -Enbe machen kann ich meinem Leib, ) will es! --h strömet warm bie Welle meines Blutes, h barf ich mich gerechten Wortes rühmen: i meiner Schönheit Blume, nicht verblüht, vollen Glanze meiner Jugend prange. Mann, für den mein Herz verlangend glüht, l eine Kiille nie geahn'ter Wonne, mir umfaßt, in meinen Armen finden. ibn nur will ich leben, lobern, flammen, seiner Lippen Hauch will ich mich hängen, Liebe will ich einer ganzen Welt ihn allein in diesen Bufen brängen! aber send gewiß, wie ich auch mähle: Rönig nur genügt ber königlichen Seele!

(Sie geht ab.)

# . Sawin (allein).

n gelten diese Reden, diese Blicke? liebt mich, glüht für Gawin, ihren Feind! um der Schmeichelworte slißes Gift, um die Hand zum unverhofften Frieden schnell geboten? Damals schon, als sie, diese Lagers leicht erbaute Stadt,

Als sie gesehen, wie bes Kriegers Ange Kest auf bes fraft'gen Beibes schonem Leib. Mit gier'gem Sehnsuchtsblick verweilend, rubte. Warb ihre Gluth entflammt an meinen Biliniden: Damals flürmt' ich noch rasch und keck binans In's wilbe Leben; nur ber Sinne Lust Bog zu bes Weibes sugem Reiz ben Mann: Da batt' ich noch bas Höchste nicht erkannt. Das uns zum himmel mächtig trägt und bebt Auf Seraphs Klügeln. Damals war bie Brust Noch nicht erglüht vom seligsten ber Triebe. Da schwebte noch kein Engel mir vorbei. Da war bas Herz noch nicht vom Stoffe frei, Noch nicht verklärt zum Tempel frommer Liebe: Doch als ich trat auf die geweihte Stelle. In ihrer Hutte traulich stillen Raum. Stand ich entzückt auf Paradieses Schwelle. Die Erd' und ihre Bilber sah ich kaum; Denn auf ein Bild ber Engel burft' ich schauen. Das allem Irbischen entzog bie Bruft. Wie sie erschien, die huldigste der Krauen: Wie Turturell ich sah in sel'ger Lust. War eine beil'ge Klamm' in mir entzunden. Die Erd' entschwand, ber Himmel war gefunden!

# Gamin. Penbragon.

# Camin.

Du kommst erwlinscht! Auf, eile! laß das Bott Zum nahen Aufbruch sich bereiten. Fort Bon dieses Landes ahnungsvollem Boden! Noch heute schließen will ich den Bertrag,



sie ihn wünschen; jeder Patt gilt gleich, schnell mich ziehen läßt aus biefem Reich.

# Pendragen.

ist's, mein wacker König, bas ben Sieger Flüchtling macht aus bes Besiegten Lanb?

#### Camin.

! Frage nicht! Weiß ich boch selbst nicht Kunde meiner Seele Aufruhr mir zu geben; sort von hier treibt's mich mit mächt'ger Hand, gält' es mir und meinem theuern Leben. Königin —

# Pendragon.

Ging sie nicht erst von dir? ihre Schönheit, die dich so erschreckt? st du zu sliehn vor ihrer Blicke Schlingen?

# Camin.

ans ber Hölle tiefstem Schlund entstiegen, Bahnsinn haus't und Graun, und kalter Schrecken, ich sie glühend durch das Leben fliegen. Blicke düstre Flammenblitze wecken me Angst in mir, wie ich auch strebe, wie mein Schicksal fürcht' ich sie und bebe!

# Pendragon.

ım, fürwahr! Held Gawin, solch ein Ritter, nicht der Leu ihn schreckt in seinem Grimm, lngst und banger Flucht vor einem Weibe? ist der Grund so ungewöhnlicher einung?

#### Samin.

Eben, weil ber Grund ihr fehlt,

Faßt mich ein Schauer wie mit Geisteshand. — Was ich befohlen, eile zu vollziehn,
Indeß zum stillen Heiligthum der Liebe
Des Waldes dicht verschlungner Pfad mich sührt.
Mir ist nicht beimlich hier in diesen Hallen,
Nicht wohnlich däucht mich der geschmischte Raum,
Ans dem der Todtenklage dumpfer Schall
Beim Eintritt unhold mir entgegen klang.
Mich drücken diese goldgezierten Wände,
Die Säulen stürzen wankend auf mich ein,
Es sinkt der Boden unter meinem Schritt,
Und in der Seele will ein dunkles Ahnen

(Benbragon geht ab.)

# Sawin (allein).

Du klibler Wald mit beinen Laubgewinden, Du trautes Dach, vom Rosenhag umfangen, Mich zieht's zu dir mit liebendem Berlaugen, Und beinen Schatten eil' ich anfzusinden! O, könnt' ich dich der Beste doch entrassen, Könnt' in des Meeres Mitte ich dich stellen, Umrauscht von wilden, unschiffbaren Wellen, Ein stilles Eiland meiner Liebe schassen: Dann wär' ein sichrer Port mir aufgegangen, Das Lebensschiff am Anker sest zu dinden; Säh' ich die Erd' auch meinem Blick entschwinden, Den engen Raum beträt' ich ohne Bangen; Denn in dem Kreis, den deine Arm' umfassen, Ik Raum genug sür jedes Glück gelassen. Plat vor Argelens Hatte, wie zu Anfang ber zweiten Handlung.

# Argele. Turturell.

# Enrinrell

(in bie Ferne blidenb).

Roch immer nicht! — und Abend ist es doch, Und lange hinter dem Gebirge sank Die helle Sonnenscheibe schon hinab. — D, Mutter! sieh, dort ist schon Sternenlicht! Es kommt die Nacht, doch der Geliebte nicht!

# Argele.

Sep ruhig, Kind! es schwimmt ja glänzend noch Die Abendröthe auf der Berge Spitzen; Kur hin und wieder wird ein Sternlein los, Und wallt hervor aus des Gewölkes Ritzen Mit bleichem Schimmer, weil der Tag noch scheint.

# Turinrell.

D, lege beine Hand auf bieses Herz, Dein armes Kind zu trösten und zu heilen; Es muß vergehn vor namenlosem Schmerz, Soll es getrennt von dem Geliebten weilen.

# Argele.

Ei, seh getrost! Ist's doch ein schöner Ritter, Dem du zu Will' und eigen dich gegeben. Mein Töchterlein ist eine schmucke Braut, Die bald, in Sammt und seibenem Gewand, Mit güldner Spang' und Kettlein ausgeziert, In seines Schlosses glänzend Prunkgemach Als Eh'gemahl ein edler Herr sich führt.

# Turinrell.

D, bleibe hier, wo bich mein Herz gefunden! Wo ift ein Raum, mir theuerer als ber, Wo ich zuerst dich sah, wo ich zuerst Der Stimme holben Laut gehört, zuerst Der Liebe Schwur empfangen und gegeben. D, biese Biltte, leicht mit Rohr gebeckt, hat unter ihrem Dach, in ihren Banben Nur Glückliche beberbergt und umschlossen. Auf diesen Boben fiel noch keine Thräne, Des Schmerzes und der Qualen stumme Botin; Die mir die Wehmuth ausgeprest um bich, Sie waren fuß, und heilig sind sie mir, Und von dem Abendhimmel funkeln sie. Wie helle Lichter, golden her auf mich, Als wären sie verwandelt in Gestirne, In stiller Nacht den Liebenden zu leuchten.

# Sawin.

Was dir genügt und beinem frommen Herzen,
Ist meiner heißen Liebe nicht genug.
Das, was mir theuer ist und mich beglückt,
Will ich umgeben mit des Glanzes Fülle:
Entkleiden will ich dich der woll'nen Hülle,
Die deinen Reiz umnebelt und verbirgt;
Um dieser Glieder holdes Ebenmaß
Soll bald ein prächtiges Gewebe wallen,
Den zarten Formen liebend angeschmiegt.
Ein weißer Zelter trage meine Braut,
Ein Königshaus sey Wohnung meiner Herrin;
Das schöne Haupt umstrahle eine Krone —

#### Enrinrell.

Umächt'ger Gott!

Camin.

Ja, lieblichste ber Frauen, ernimm, was dich mit Lust erfüllen soll, das ich vor dir verborgen, wisse nun, nb mitempfindend theile mein Entzücken: ch bin kein niedrer Ritter aus dem Heer —

Enrinrell.

3eh mir!

#### Sawin.

Der Höchste aus ben Herrschern bin ich selbst.

nd daß du wisselt, wem du dich ergeben,

dem du der Liebe Blume aufgespart,

der dir sein Leben freudig hat geweiht,

den Glanz der Hoheit legt zu beinen Füßen:

ist König Gawin, der um dich gefreit!

nd ob auch Bolt und Mannen ihm gehorchen,

d auch der Goldhort aus der Berge Schooß

ür ihn geholt wird, wenn sein Wint gebeut,

as Köstlichste herschwimmt aus weiter Ferne—

ist nicht der Reichthum, der sein Herz erfreut,

ist nicht die Macht, die seine Wünsche stillet;

u, Turturell, bist seiner Freuden Pfand,

der Erde Räume kannst nur du ihm schmiden,

hm däucht die Welt nur schön an deiner Hand!

Entintell (von Schauer ergriffen). Beh mir! Berloren! Weh! —

> **Gawin.** Was sicht bich an?

#### BETTER

### 

a Barren in in item

THE SHOP

there is not the contract there is the contract to the contrac

T:- Temmera fill

# Bierte Sanblung.

Salle in Ronig Gingalbe Burg.

Samin. Benbragon.

#### Samin.

t alles, wie ich es befahl, vollzogen? singt nichts mich mehr zu längerem Berweilen? nb unfre reifigen Schaaren wohl bereitet, r Stunde aufznbrechen, und ben Weg r heimath anzutreten?

> Pendragen. Unter Baffen

eht schon das Kriegsvolk, beines Winks gewärtig.

Delme sind geschmückt mit grilven Zweigen,

frohen Sieges freudenreiche Zeichen;

Kosse wiebern und die Reiter jubeln,

fröhlicher Gesang schallt in die Lust.

n lustigen Schaaren solgt ein langer Zug

umrosse, schwer beladen, mächtige Last

ibarer Beute nach der Heimath tragend.

schwellen Lust und Sehnsucht sedes Herz,

il, hingewandt zum väterlichen Herb,

ksiegeströnten Banner wieder Kiegen.

### Enrinrell

(fingt unter Thränen). Das Mädchen hört mit Beben Des Königs Liebesgruß; Als sie sein Arm umfangen, Erbleichen ihre Wangen, Und an dem ersten Luß Sie sterben muß!

(Während ber letten Verfe bricht ihre Stimme, ihre Knies wanken und fie finkt kraftles unter beißen Thranen in Gawins Arme.)

Der Borhang fällt.

# Bierte Handlung. wie man in

Halle in König Singalbe Burg.

Sawin. Benbragon.

#### Samin.

alles, wie ich es befahl, vollzogen?

ngt nichts mich mehr zu längerem Berweilen?

unfre reif'gen Schaaren wohl bereitet,

Stunde aufzubrechen, und den Weg
Heimath anzutreten?

Pendragon. Unter Waffen

helme sind geschmildt mit grünen Zweigen, frohen Sieges freudenreiche Zeichen; Rosse wiehern und die Reiter jubeln, fröhlicher Gesang schallt in die Lust. lust'gen Schaaren solgt ein langer Zug mrosse, schwer beladen, mächt'ge Last varer Beute nach der Heimath tragend. chwellen Lust und Sehnsucht jedes Herz, hingewandt zum väterlichen Herd, siegeströnten Banner wieder sliegen.

#### Gawin.

Bin ich benn Sieger ober bin ichs nicht?
Ift Friede, ober wüthet noch ber Krieg?
Kaum weiß ich's selber! Zwiespalt ist in mir,
Gedoppelt theilt im Kampf sich meine Brust,
Bon Trauer bald bewältigt, bald von Lust.
Wer siegt, ich weiß es nicht! — Schwingt sich die Seele Auf Freudesittigen zum Himmel auf,
Reißt sie ein lastendes Gewicht zur Erde
Schnell wieder, und ein ahnungsbanges Schauern,
Das ich umsonst bekämps in meinem Geist,
Berkündet Unglück mir in diesen Mauern.

Pendragon. (, ba nichts bich

Darum verlass sie schnell, da nichts dich mehr Zurückhält, daß das Herz sich wieder frei Im Raume sühle, die geengte Brust Dem freud'gen Leben wieder offen sep.

Borige. Gylfe.

Gnlfe.

Was muß ich hören, Better? Ist es wahr? Du willst von hier und schon gerlistet, Bereit zum Abzug stehet bein Gefolge?

Gamin.

Karg zugemessen sind die Stunden mir. — Aus meinen Landen hat die Kriegesarbeit Dich lang entsernt gehalten; ungestüm Ruft mich, und laut, mein Bolk zurück, und wahrlich, Auch meine Sehnsucht zieht mit starken Banden Dich nach der Heimath. Darum, Königin, Bergönne, daß ich Urlaub nehme.

# Gulfe.

#### Gawin!

#### Sawin.

m seh der Ruhm, des Friedens holde Palme enkt zu haben in den reichen Boden t heimathlichen Flur; dort soll sie grünen, n keines Sturmes Wehen je gebeugt. scheid' ich jetzt getrost von dir und lasse n Segen deines Werkes dir zurück.

# Spife.

in, nein, Gawin! nein! nimmermehr! Du barfst
ht nicht von mir — so nicht! — Wär's möglich,
1 hättest nicht gesehn — du wüßtest nicht —?

j muß — Verlaß uns, Pendragon!
as beinem Herrn zu sagen mich verlangt,
buldet keine Zengen zwischen uns.

(Penbragon geht ab.)

5. 5. 59 B. J.

San Barrier

in the state of

Same Same

# Gulfe. Gamin.

# Gylfe.

die sind allein. — Wo soll ich Worte sinden,
nd wie beginnen? Wie den edlen Stolz
ezwingen meiner Seele! D, Gawin,
a, ungroßmüthig bist du, herzlos, falsch!
n meinem Schmerz willst du dich laben, willst
n meinen Qualen deine Augen weiden.
die, du hätt'st in mein Innres nicht geschaut,
n meines Busens Grunde nicht gelesen?
die sonntest nicht er en, was ich dir

Bu sagen habe? könntest nicht bem Herzen Die Scham bes eigenen Geständnisses Ersparen?

Samin.

Base, hör' —

Gylfe.

O, bu bift grausam!

Ich steh' befrembet —!

Spife.

Nicht verstelle dich!

Ich sollte glauben, was nicht glaublich ist? — Du kanntest mich und kanntest meinen Haß, Und bättest nicht gewußt, was mich getrieben Zum schnellen Frieden und Vertrag mit dir? Du hättest nicht die Quelle ausgespsirt, Der meines Handelns rascher Strom entrauscht? In meinem Auge nicht gelesen und Doch hätten deine Blicke Antwort mir Gegeben? —

Du hättest meine Wünsche nicht errathen, Und ich die beinen beutlich doch erkannt?

Cawin.

D, höre, Base —!

Gnife.

Nein, nicht trügst bu mich! An meiner Schwäche willst bu dich erfreun. Wohlan, ich gönne diese Freude dir! So hör' aus meinem Munde das Bekenntniß — Camin.

D, halte ein!

# Splfe.

Dir zu bekennen, was du lang schon weißt? Ich liebe dich, Gawin! Ja, dieses Herz, Das unbezwungen, hat sich dir geweiht Auf ewig; laut und offen will ich's rusen, Bor aller Welt es froh verklinden: Ich liebe dich! und stolz din ich auf mich, Daß ich dem Besten nur mich hingegeben, Dem schlechten Manne nie mein Herz geglüht.

D, Königin! welch unglücksel'ger Irrthum! Gylfe.

Ein schöner Tag geht blühend für uns auf, In einem goldnen Lichte glänzt die Welt! Nicht ein gewöhnlich tägliches Ereigniß Ift bieses Bündniß, wie bedeutungslos, Zufällig oft bie Menschen sich vereinen; Ein Schluß des Schickfals waltet über uns. An unfre Liebe schließt sich freudig nun, Bas früher sich an unsern Haß geschlossen. Ein hohes Bfand gewährt uns das Geschick. Das selbst ben Weg gebahnt zu unfrem Glücke. Ein sichres Zeichen seiner künft'gen Gunst. Bor wenig Stunden konnt' ich bem Geliebten Ein treues Herz, ein glühend Leben nur, Nur meine beiße, ew'ge Liebe bieten, Nur was das Weib befaß, dem Manne weihn; Nun naht bem König eine Königin, Bu einer Krone froh die zweite legend. Das einz'ge Söhnlein Singalds nahm ber Tob, Erloschen ist dieß eherne Geschlecht, Zum Haß geboren und zum Haß erzogen; Der Strom, der in zwei Arme seindlich sich Getheilt, wird fort in Einem wieder fließen. Nur Einen Stamm des Boltes wird es geben Und nur Ein König herrschen über ihn, Mein Herr und mein Gemahl; und ein Geschlecht Bon Helden zeige der erstaunten Welt An ihrem Ruhm den Abel ihrer Abkunst. Nicht immer einet das Geschick mit Starkem Das Starke auch; die Nachwelt aber, mein' ich, Soll an den Kindern ihre Ahnen kennen, Den tapsern Gawin stolz und Gylsen nennen.

#### Gamin.

Welch kühnes Wort entfloh aus beinen Lippen! Du wolltest ben Gemahl, bem bu verbunden Durch ber Natur geheiligt festes Band —?

Gylfe.

Nicht an sein Leben leg' ich meine Hand.

Sawin.

Wer wird ber Che Bilndniß lösen können?

Gylfe.

Die Hand, die's knüpfte, wird es wieder trennen.

Sawin.

Und soll er flüchtig wandern aus bem Reich, Den eignen Boben meiben?

Gylfe.

Mjogleich

Auf ein entlegnes Schloß verbann' ich ihn; Dort bring' er ruhig seine Tage hin.

#### Samin.

önigin! Wär's möglich? Könntest du

je Huld und Gnade, als an dir

nig, dein Gemahl, geübt, vergessen?

dem Staube niedriger Geburt

Settes Ehren dich erhoben,

oner Krone deine Stirn geschmückt

geziert mit königlichen Würden?

n Bergelte könntest du ihn jetzt

n diesem Stuhle selbst vertreiben,

dich seine Großmuth erst gesetz?

Thlse.

tsam, bas, was sie entschuldigen sollte, sestümer Zunge rasch verdammt!
te nicht die Flamme schmähn und schelten, erregt; dem man zu Liebe sündigt, ht ein Eifrer sür die Tugend sepu, 1 ihm opfert; soll nicht undankbar 1 sich der höchsten Frauengunst, 1 aus freier Wahl ihm zugewandt.

Samin.

gin!

# Gnlfe.

Du mahnest mich, Gawin, e Pflichten gegen meinen Herrn, es Standes unbequeme Würden? n der goldne Reif auch dieses Herz wie dieß Haupt und diese Stirne, e Gluth der Leidenschaft es faßte; ne Königin aufhörte, Weib

Bu fenn, und wie ein Weib zu fühlen und Ru lieben! Doch bas Herz erstarret nicht. Auch wenn der Purpur prunkend es bebeckt. Es forbert seine Rechte; mabnend zeigt Und bringend es ben Schulbbrief ber Natur. Dem jede Menschenbruft verfallen ift. -Und gibt es ferner eine Wahl für mich. Noch zwischen bir und meinem Wollen? — Berschmähest bu den Thron, den ich bir biete. Ich will ihn nicht, ich nicht! Wohlan, es sen! Er bleibe seinem alternben Gebieter. Er bleibe ihm! Still zieh' ich bann und arm Wie ich hieber gekommen, wieder fort, Und laß ihm zum Ersat für leeren Schimmer, Und für den eitlen Glanz, ber mich geschmückt. Berlorne Blüthen eines reichen Lebens. Bermeltte Kranze meines schönern Glück. So, mein' ich, war' ber Hanbel zwischen mir Und beinem Better ausgeglichen, und Wohl nicht auf meiner Seite ber Gewinn. Wohlan, Gawin! Ich stehe nun vor bir Schmucklos und dürftig, eine niebre Magb, Wie ich die niedre Hitte einst verließ. Die mich, entfernt vom Kronenglang, geboren; Doch was ich bin und habe, sen für bich, Und so werf' ich mich, arm, wie ich es bin. Doch freudig und getrost an beine Bruft, Mein ganzes Senn und Wesen bir zu weihn. Sawin.

Nicht bünkt mich's ritterlich, an Singalds Ehre Berrath zu üben; beines Herzens Schwäche

Mikbrauchend, was ber Krieg ihm ließ zu eigen, Im tiefen Frieden beimlich ihm zu rauben. Gab ich ihm Land und Herrschaft benn zurlick. Die ich in ehrlich gutem Streit gewonnen. Um sie im schlechten wieber zu entreißen? Nicht also, Base! Gott bewahre mich, Daß so unkönigliche That ich übe. Mein Weg ist grad', bas ist ber beine nicht! bätt' Singalb ich auf freiem Kelb erschlagen. Ich bich errungen mit bes Schwertes Kraft. Und wär' in Liebe dir mein Herz entbrannt. So hätt' als Siegslohn ich bich heimgeflihrt. Das barf ein Ritter und ihn ehrt folch Thun; Doch Frauenraub am eignen Blutsfreund? — Nein! Das wolle Gott nicht, daß so arger Slinde Sich König Gawin schuldig wiffen mag! Gnlfe.

Mit leichter Zunge sprichst du Schweres aus, Grausamer Gawin! schmähst mit hartem Muthe Mein überströmend Herz, weil herzlos du! Nicht acht' ich beiner Worte, benn ich liebe; Du aber kennst nur rauhes Waffenspiel, Du selbst ein rauher Held, gleich hartem Eisen! Nicht also klänge Rebe dir und That, Wär' dir im erzbedeckten Busen je Erglüht der süßen Neigung Lust und Weh'!

Nicht herzlos bin ich, Gylfe, wie du sagst; Ehrbarer Minne ist mein Sinn zu eigen. — Cylse.

Was nuß ich hören?

#### Sawin.

Liebesluft und Web',

Ich kenne Beibes, und im tiefsten Leben Trag' ich ben Pfeil gleich einem eblen Wilbe, Das mit ber Tobeswunde traf ber Schik.

Gylfe.

Willst bu mich töbten, Unglickseliger?

Gamin.

Doch seit ich reine Lieb' im Busen hege,
Fühl' ich ein ebles Drängen nur in mir,
Das mich zum Guten treibt, und meine Seele
Ist milb und still geworden, und mein Herz
Hegt keine Wünsche mehr, die auswärts sliegen.
Denn so ist Liebe ja, wahrhaft von Art,
Daß sie die Herzen reinet, die sie einet,
Und was sie einet, rein und gut bewahrt.
Doch beine Liebe süllt mit wilden Gluthen,
Sie macht nicht gut und stammet nicht vom Guten.

# Gylfe.

Und ihr erzittert nicht, ihr hohen Säulen? Du öffnest, Erbe, beinen Abgrund nicht, Schlingst dieses Ungeheuer nicht hinab? — So wenig surchtbar, Gawin, schien ich dir, Daß du dein schamlos Spiel mit mir gewagt? Berachtung tragen, Hohn aus deinem Munde Soll Gysse hören? — Ha, Fluch! Fluch dir! Noch bin ich Königin! Aufs neue wacht die Rache wieder auf In meinem Busen und der alte Haß Bricht wieder seine Fessel! — Wahre dich! Denn wärst du in der Erde tiefstem Grunde, Ich sinde dich — von mir vernimmst du Kunde!

(Beht ab.)

# Sawin (allein).

Nun seh' ich wieder beines Bildes Züge, Das Trugbild ist verronnen, und verwischt Das Antlitz, das es trug. Es schwand der Schein Der frischen Lebensfarde, und die Seele Erscheint in ihrer angebornen Blässe. Run, immerhin! Mich dünkt, so seh es besser, Und lieder serne und geschieden bleibe, Was nimmer sich zusammen sügen kann. — Ohnmächtig Droben soll mich nicht erschrecken, Die gist'gen Worte dringen nicht in's Leben, Und böser Zungen Pfeile tödten nicht.

(Geht ab.)

#### Gulfe. Der Diener.

# Diener.

Das ist die Kunde, die der Mann gebracht, Dem du besohlen, überall genau Dem Könige zu solgen. Nah' im Forste Steht eine Hitte, armer Leute Dach, Dahin sah Herrn Gawin der schlaue Späher Im stillen Abendbunkel heimlich eilen, Und eine Dirne, die schon sein geharrt, Flog liebend in die Arme ihm. Ihr Name Ist Turturell; die Mutter aber ein Biel arm und dürftig Weib, uns wohl bekannt.

Gylfe.

Mimm reisig Volt; schnell fort, brecht auf! Die Dirne fah't, und fest mit eh'rnen Banden Zehlit, bram. Werke. III. Gefesselt, schleppt sie her! Wer sie rertheibigt, Und wär's der König selbst, stoßt ihn zu Boden! Um diese Beute ringt mit eurem Leben, Und so ihr sie gewinnt, und mir sie bringet, Seh eure Rüstung nicht so schwer an Eisen, Als blankes Gold ihr sollt von hinnen tragen.

Diener.

Sep unbesorgt! Noch eben sah ich Herrn Gawin im Burghof; eher nicht, als ich, Deß sep gewiß, erreichet er ben Forst, Denn eines nähern Fußpfabs hab' ich Kunde, Den selbst die Jäger, die zu jeder Frist Den Wald durchziehn, nur selten kennen. So Eil' ich ihm vor und bringe dir die Beute.

Gylfe.

D, daß das Glück du hättest im Geleite! Mein sep die Dirn' und bein ber Lohn noch heute.

(Der Diener geht ab.)

Gylfe (allein).

Nun in die Waffen wieder und hinaus! Und alle Kämpfe der vergangnen Zeiten, Und aller frühern Kriege blut'ger Graus Sen gegen dieses Tages Mord und Streiten Nur wie ein Reihentanz zum Klang der Saiten Beim Freudenmahl, im lust'gen Hochzeithaus. Die Fackel schwing' ich mit dem blut'gen Brand, Die um mich her die Erde soll entzünden; Aufs neue blitzt das Schwert in meiner Hand, Es soll dem Feinde Gylse's Grimm verkünden, Den blut'gen Weg zu seinem Herzen sinden, So wahr dem Fluch der Höll' ich mich verband! ng tragen soll ich? — Rimmermehr! iht, von seiner Arglist hintergangen? bein Antlit, Tag! Racht um mich ber, mich und halte mich umfangen, n die Scham nicht seh' auf meinen Wangen! er Stolz, seh meine Wacht und Wehr! evel ich gefät und blut'ge That, : kein Lohn und keine Ernte werbe? ine Glückesfrucht aus jener Saat, ungsschwer, ich senkte in die Erbe? rum ich beillofer Angst Beschwerbe. h die Holl' verderbe und ihr Rath? richt schreitet mehr die bunkle Bahn, mal eingriff in ber Zukunft Walten; ist der Pforte Riegel aufgethan, e nicht, wie furchtbare Gestalten in, ber Nacht entquillend, sich entfalten! ds Glück gesetzt an Glückes Wahn!

(Geht ab.)

Plat vor Argelens Sutte.

Argele. Turturell.

# Argele.

in Thränen, mein geliebtes Kind,
iden blühen hochzeitlicher Lust,
eit winket, Reichthum, Macht und Glück?
des Elends gar so mächtig viel,
ön'ge um uns frei'n? Stets warst du fromm,
stithaft tugendsame Dirne,
itter folgsam; das besohnt der Himmel.

#### anrinreil.

Ein König mein begehren? — Furchtbar Schickal! Er war zu hoch für solche niedre Magd, Als er ein Ritter war noch aus dem Heer; Nun soll ich meinen Blick zu ihm erheben, Der über Alle herrschet und besiehlt?

Argele.

So wunderbare Gab' ist Frauenschönheit, Daß sie dem reichsten Erdengute gleich Geachtet wird im Leben. — Ward ihm Hoheit, So ward, was aller Hoheit Pöchstes ist, Die Schönheit dir. Ward Macht ihm, nun, sürwahr, Die höchste Macht, der Alles unterthan, Ward dir gegeben: deines Leibes Reiz! — Drum laß die traurige Bekümmerniß Am hellen Strahle deines Glückes schwinden, Wie Nebel sinken um der Berge Spitzen, Wenn sich die Sonne zeigt auf ihrer Höh'.

Curturell.

Als ich den Namenlosen noch geliebt, Der, Obdach suchend, in die Hitte trat, Du war die Brust mit Seligkeit erfüllt, Und leicht und frei sühlt' ich die Pulse schlagen, Bon keiner Last den Busen mir gepreßt. Ach, ihm entgegen flog mein junges Herz, So wie ein Bögelchen zum andern fliegt, Die unbekimmert von den Blüthenzweigen Bereinigt dann hinflattern in die Luft.

Argele.

Weil ben ein prächtig bunt Gefieder ziert, Und er so hell und farbig prangt — ei nun, 's ist doch ein Bogel auch, so wie ein andrer. Und ist nicht auch mein lieblich holdes Kind Gar ein viel selt'nes Böglein, und ringsum, Im ganzen Waldrevier kein solches mehr? Enrturell.

Ein König mein Begehren? Nimmermehr!
Ich unter Königen? Die arme Hittin,
Die ihre Lämmer still zur Weide trieb,
Und unterm Dach der Bäum', am Rand der Onelle Gelagert, süß und sorgenlos entschlief,
Ich eine Königsbraut? — Der Hoheit nicht,
Der Demuth war mein Herz bestissen, ach,
Und dienstdar sehn, nicht herrschen steht mir an.
Argele.

Sen unbesorgt! In Glück und Hoheit sernt Gar balb ein Weib sich finden und sich fügen.

# Enrinrell.

Aus dieser kleinen Hitte soll ich treten him in den Königssaal? — Aus Fried' und Stille In Streit und Krieg? D, Mutter! — süße Mutter! Du hast ja selbst von jenem bösen Hader Mir oft erzählt, der in der Königsburg Seit grauer Borzeit bis auf diesen Tag Zu Mord und Frevel die Bewohner ris. Die Brust, die heil'gen Frieden eingesogen, Die mur die stille Treu' und Liebe kennt, Wie sollte die in Leidenschaft entbrennen, Der wilden Zwietracht Has und Rache üben, Bersolgung tragen oder selbst versolgen? D, nimmermehr! Laß uns entsliehen, Mutter, Laß uns entsliehn mit unstrer kleinen Habe, Und eine niedre Hitte suchen, fern, Und andre Triften, einen andern Wald! Der Harsner zieh' mit uns, und du und ich — Argele.

Und Ritter Gawin? — Denkst du sein nicht mehr? Liebst du ihn nicht?

# Enrinrell.

Ob ich ihn liebe, Mutter? Er ist mein Taggebanke und mein Traum! Ach, eine offne, blut'ge Wunde ist Mein Herz! Seit ihn zuerst mein Aug' erblickt, Bab' ich kein Lächeln mehr unschuldiger Freude, Und feine Beiterfeit und feine Luft; Nur Thränen, beiße Thränen, nichts als Thränen! Das ift die Gabe, die mein Liebster mir Gebracht: Unruh' für Ruh', fitr Friede Streit Und end'ger Schmerz, so oft ich sein gebenke, Und boch im Schmerz nur Leben und Genuß! — Bin ich, ich eine Braut benn für Gawin? Den königlichen, hoben Ritter ich? -Nein, Mutter! — Laß uns fliehn und laß mich fterben! Laß mich im Gram vergebn um ibn. so leib' ich Biel sugen Tob, ben mir mein Trauter gab, Den Tod der Liebe, höchste Liebesluft.

Borige. Bewaffnetes Bolt, von Gylfe's Diener geführt, nabert fich spahenb.

 $\geq$ 

# Argele.

Was für gewaffnet Voll späht dort und lauscht? Enrincell.

Sie schau'n auf une.

Argele.

Sie beuten auf bie Butte

sprechen heimlich.

Curinrell.

Mutter, ach, mir bangt

biesen Leuten!

Argele.

Ohne Sorge sep,

liebes Kind! Biel Kriegesvölker ziehn hin und her durch's Land; da mag es leicht ehen, daß ein Haufe sich verirrt.

Diener.

ennst sie auch?

Erfter Anecht.

So wie mich selbst.

Turturell, die Alte ihre Mutter.

Diener.

t die Beute unser und das Gold.

(Sie fturgen vor und ergreifen Turturell.)

Enrinrell.

icht'ger Gott im Himmel! — Mutter! Hülfe!

Argele.

Kind! Barmherzigkeit! — O, laßt sie los!

Diener.

i nützt bein Flehen!

Turinrell. Sülfe! Sülfe!

Argele.

Nehmt

th' bas Leben!

Curinreti.

Hülfe!

Diener

(ftost Argelen meg).

Fort mit bir!

Die Dirn' ist unser, wenn des Waldes Bäume Auf Euer Rufen auch zu Hilf' Euch eilten.

(Turturell wirb fortgetragen.)

Argele

(will folgen; von ben Reifigen zurudgestoßen, finkt fie, handeringend, an ber Shur ber hutte nieber).

Der Borhang fällt.

# Fünfte Sandlung.

rgegend. Im hintergrunde hohe Felfen, die einen ganbfee einfchließen. Born ein Eichbaum auf einem Rasenhägel.

Sylfe. Sewaffnetes Bolt.

# Sylfe.

r laßt uns halten und die Schaaren ordnen, b bann frisch auf ben Feind!

(Bu einem Anechte.)

Steig' auf die Höh',

b ob sich Reis'ge nahn, die eine Dirne sesselt mit sich führen, späh' und künde r Botschaft an, wenn sie bein Aug' gewahrt. — sie gefangen, ist sie's nicht? — Hat sie seschick in meine Hand gegeben, sie gerettet — welche Kunde hör' ich?

# Bmeiter Anedt.

nahn, die du erwartest, Kriegesknechte bein gefangen Mädchen, das sie bringen.

# Gulfe.

Mommme Kunde! Ha, da sind sie selbst!

Borige. Gylfe's Diener und Reifige, bie gefeffelte Eurturi in ihrer Mitte.

Diener.

Hier ist das Mäbchen, das du uns zu fahn Geboten, hohe Frau. Berdienten Lohnes Harrt unser Dienst und beines Beifalls.

Splfe.

Beibes

Ist euch gewiß. — Das also ist die Dirne, Die keck mit Kön'gen buhlt, nach Kronen geigt? Ein erst entblilhtes Kind, kaum Jungfran noch.

#### Curinrell.

O, laß mich beine Knie umfassen, hohe Frau, Und meine Thränen, die um Rettung siehn, Laß sie dich rühren! — Eine arme Magd, In Sottessurcht erzogen, wuchs ich auf In eines Waldes abgelegner Stille, Wo ich nichts Böses übte noch ersuhr. Rein Blümchen auf dem Anger, keinen Halm Hab' ich beleidigt noch gekränkt. — Da stürzten Die wilden Männer jählings aus dem Walde, Und aus der Mutter Arme mit Gewalt Die Tochter reißend, schleppten sie mich sort, Mit schwerer Bande Last mich hart umwindend. O, seh mir hülsreich, ehrenwerthe Frau, Und laß mich ledig, mich, die nichts verbrach!

Gylfe.

Du nichts verbrochen? Rennst du Herrn Gawin? Enrinrell (erschrocken).

Ach Gott!

Spife.

Du bebst? Ha, recht, verbuhlte Dirne, Die du das Netz gestellt so edlem Wilde! Sprich, Ungläckslige, wie du's begonnen, Mit welchen Liebezaubers Bann und Araft Du ihn an dich gerissen. Rede wahr, Denn näher stehst du an der Todespforte, Als jene Felsen an des Seees Welle, Die ihren Fuß bespillt!

> Enrinrell. Allmächt'ger Gott! Snife.

Ruf' um Erbarmen nicht zu ihm und Hilse, Er hört dich nicht! Dein Gott bin ich, Und traun! ein surchtbarer, der Mitleid nicht, Barmherzigkeit nicht kennt!

> Curinrell. Entfetzlich! Gylfe.

> > Sprich!

Hat dich Gawin geliebt, bu ihn?

Curinrell.

Ach Gott!

In Ehren hat der König mich gefreit, Als seine Braut mich grüßend;, keinen Zauber Hab' ich geübt und kenne keinen! Glaub', Ich bin nicht schuldig und mein Herz ist rein Und ohne Trug und Falsch. Ach, ich erschrack Ob solcher Hoheit unverhofften Glanz, Die mir nicht ziemt. — Wär' er ein Hirt, Der, seine Heerde hin zur Weide treibend, Borige. Gylfe's Diener und Reifige, die gefeffelte Enrinrell in ihrer Mitte.

Diener.

Hier ist bas Mäbchen, bas bu uns zu fahn Geboten, hohe Frau. Berdienten Lohnes Harrt unser Dienst und beines Beifalls.

Spife.

Beibes

Ist euch gewiß. — Das also ist die Dirne, Die ked mit Kön'gen buhlt, nach Kronen geizt? Ein erst entblühtes Kind, kaum Jungfran noch.

Curturell.

O, laß mich beine Knie umfassen, hohe Frau, Und meine Thränen, die um Rettung siehn, Laß sie dich rühren! — Eine arme Magd, In Gottesfurcht erzogen, wuchs ich auf In eines Waldes abgelegner Stille, Wo ich nichts Böses übte noch erfuhr. Kein Blümchen auf dem Anger, keinen Halm Hab' ich beleidigt noch gekränkt. — Da stürzten Die wilden Männer jählings aus dem Walde, Und aus der Mutter Arme mit Gewalt Die Tochter reißend, schleppten sie mich sort, Mit schwerer Bande Last mich hart umwindend. O, seh mir hülfreich, ehrenwerthe Frau, Und laß mich ledig, mich, die nichts verbrach!

Sylfe.

Du nichts verbrochen? Rennst du Herrn Gawin? Curturell (erschrocken).

Ach Gott!

Spife.

Du bebst? Ha, recht, verbuhlte Dirne, m das Netz gestellt so eblem Wilbe! h, Unglückseige, wie du's begonnen, velchen Liebezaubers Bann und Araft hn an dich gerissen. Rebe mahr, näher stehst du an der Todespforte, ene Felsen an des Seees Welle, hren Fuß bespillt!

Cortarell. Allmächt'ger Gott! Solfe.

um Erbarmen nicht zu ihm und Sillfe, rt dich nicht! Dein Gott bin ich, raun! ein furchtbarer, ber Mitleib nicht, herzigleit nicht tennt!

Curturell. Entfestich? Splfe.

Sprich!

ich Gawin geliebt, bu ibn?

Enrinrell.

1tto Oott !

hren hat ber König u ine Braut mich griffe ich gellbt und tenne ! in nicht schuldig und i hne Trug und Falsch scher Hoheit unverhoff ir nicht ziemt. — W seine Heerbe hin zur Auf öbem Bergpfab einsam zieht und still, Ein armer Jäger, der im dunklen Forst Mit Milhsal nach der kargen Beute klimmt Von Fels zu Fels — ach Gott in beiner Höh' — Wie selig wollt ich seyn, von ihm geliebt!

Gnife.

Bon ihm geliebt?

#### Curturell.

Als mir sein Mund bekannte, Er sep der König Gawin, und mir Glanz Und reichen Schmuck verhieß, mich seine Arme Umschlangen und sein Herz an meinem schlug —

# Splfe.

An beinem schlug? — Du hast den Tod umarmt, Und dem Berderben lagst du an der Brust! — Ergreift sie, Knechte! und von jenem Felsen Stürzt häuptlings sie hinunter in die Wogen! Dort in dem kalten, öben Wassergrabe Harrt dein das Brautbett. Nun, wohlan, versuch', Ob du's erwärmen kannst mit Liebessust!

Enrinrell (zu ihren gußen).

3

Ach! beine Händ' ergreif' ich, hohe Frau! O, übe Gnade, sep barmherzig doch! Nicht töbte mich. Fest deine Knies umschling' ich, Laß nicht von hinnen mich die Knechte reißen! Bei beinem ew'gen Heile sich dich, Bei beiner Eltern Haupt und bei den Kindern, Die du getragen —

Splfe.

Fort! Du flehft umsonft,

Und tobte Helfer rufft bu an! Die Brust Sog nie ein Kind, ich kenne kein Erbarmen!

Eurinrell.

Bei beiner ersten Liebe seh beschworen!

Sylfe.

Fluch dir! Reißt sie hinweg, ihr Anechte! Fort! Und in die Fluthen schleubert augenblicks Sie mir hinab!

### Turinrell

(von ben Anechten ergriffen, noch immer am Boben auf ben Anien, bie Sanbe aufhebenb).

Erbarmt euch mein, ihr Männer!

D, töbtet nicht mich armes Kinb!

Gylfc.

Macht fort!

Enrinrell.

So helfe mir, o du, mein heil'ger Gott!
(Die Knechte tragen sie hinweg.)

Gnife.

Blieb Liebe ungestillt, so hat die Rache Mich süß gelabt und ungeahndet nicht Berschmäht ward Gplse! Ha, Gawin, Traf dir der Pseil in's Herz? Nun denn, wohlan! Thu' mir ein Gleiches nun, mich kümmert's nicht, Und warm von deinem Blute, das Geschoß, Send' in die eigne Brust es mir zurück!

Borige. Erfter Ruecht.

Auecht.

Auf, hohe Frau, zieh' aus bein gutes Schwert, Herr König Gawin naht mit Roß und Mannen!

### Spife.

Fand er die Hitte leer und sucht die Braut? Die trägt die Welle schaukelnd schon von bannen.

Anecht.

Die Helme glänzen hell im Sonnenstrahl, Und kampsverlangend blitzen ihre Lanzen. Gleich einem Wald bewegt es sich im Thal.

Gylfe.

So fällt ben Walb mit scharfgeschliffner Art. Wer tapfer ist, mag nicht die Feinde zählen; Fort, laßt uns ziehn, die Schwerter zu vermählen! (Sie geht an der Spipe ihrer Kriegsleute ab.)

Ronig Gingalb (gewaffnet), von Rriegsleuten begleitet.

### Singald.

Ein wilber Lärm erscholl bis in bie Tiefe Der schwarzen Gruft, in ber ich trauernb saß Am Sarge meines Anaben, und, emporgeschreckt Bon meinem Site nabt' bem Thor ich mich. Das mit zwei mächt'gen, erzgegoffnen Klügeln Des Eingangs wahret in bas Haus bes Tobes. Da klang ber Pforten Angel und bem Tagesstrahle, Dem ungewohnten, sab bes Grabes Mund Ich nun geöffnet, und ein Diener kam, Und klindete mir Staunenden das Wort: "Steh' auf, o ebler König Singalb, auf, Erhebe bich! Berlasse biese Gruft, Den feuchten Dom im Eingeweib' ber Erbe, Und steige aufwärts zu ben luft'gen Hallen, Wo, von bem Sonnenlicht gereift, bas Leben wohnt. Dort wappne bich, bein leuchtend Kriegskleib und

Den Panzer und den goldgebuckelten Gewöldten Shild, den todabwehrenden, Wirf schnell um dich; denn neu entbrannt ist Fehd' und Bedrängniß auf der Oberwelt." Ein Ritter.

Ein furchtbar scheußlicher Berrath — So spricht Frau Gylfe — warb von ihr entbeckt, Den König Gawin angesponnen bat: Von Herrschbegier gestachelt, nach bem Thron Und nach dem Leben selbst dir beimlich trachtend. Man spricht, burch Beistand einer Dirne, ber Die Ch' er angelobet, ließ Gawin Dein einz'ges Söhnlein töbten, ebler Herr: Denn eine schlechte Magb, Herrn Gawins Buble, Reicht' einen gift'gen Abfel Tags zubor Dem zarten Herrlein, als es eben sich Ergötzt im Freien, von der Armbrust Sebne Den Pfeil zu schnellen, schwache Kräfte übte, Der Wärter aber auf bem Rasenplan Sich einen Augenblick von ihm gewandt. Bingald.

Gift meinem Knaben? D, gerechter himmel! Ritter.

Die Dirne ließ die Königin zur Stelle Ergreisen, ihrer Unthat Lohn Soll sie empsahen nach der Herrin Spruch. Dem König Gawin aber zog sogleich Die starke Frau, die hochgemuthete Zum Kampf entgegen mit den Tapfersten Aus deinen Kittersleuten und Vasallen. Schon aneinander rannten beide Haufen, Unfern von hier auf ben gebreiteten Sanbebnen an bes Seees flachem Ufer.

### Bingald.

Daß ich ein Rächer meinem Kind erscheine Gib Gott in deinen Wolken! Laß mein Schwert Die Bahn sich machen in des Mörders Brust! So laß uns hastig denn in's Tressen eilen, Wo unsre Treuen stehen im Gesecht, Daß wir mit ihnen Tod und Wunden theilen.

(Für fic.)

Doch gilt dort oben Gnade nicht für Recht, So fürcht' ich, steht's mit unser Sache schlecht, Und lange nicht wird die Entscheidung weilen. Dich scheu' ich, Branor, abgeschiedner Geist, Der du heraussteigst aus des Grades Grunde Und aus der todten Brust der Unthat Kunde Hinauf zum Richter in die Wolken schreift. Dein Aublick ist's, der mir den Muth entreist; Denn mit dem Rechte steht die Rach' im Bunde.

Borige. Fliehende Anechte begegnen bem Könige, ber eben mi seinem Gefolge abgeben will.

### Zingald.

Wohin, Ausreißer, seige Knechte, bie Wie scheue Hunde, die ein Steinwurf traf, Bom Platze sliehn? Kehrt eiligst um, so rath' ich, Wenn ihr dem Schwert, dem ihr entlausen wollt, Nicht zu begegnen wünscht.

> Erfter Anecht. Entweich', o Herr!

deschlagen sind die Unsern, König Gawin trägt durch unsre Reihen den gewissen Tod.

Bweiter Anecht.

Billst du dich retten, Herr, so eise schnell, denn, wie ein reises Aehrenfeld der Schnitter, so mäht vertilgend König Gawins Schwert. derwundet ist Frau Gylse, oder todt, denn blutig niedersinken sah ich sie.

Ritter.

der schlimmen Botschaft Wahrheit zu erkunden, Blick' auf, o Herr! Dort naht, was sie bewährt.

dorige. Gulfe, einen Pfeil in ber Bruft, wird auf einer Tragbahre on Baumzweigen aus bem Treffen gebracht. Als ber Zug ben König erblickt, wird Golfe in ber Mitte ber Buhne niebergelaffen.

Lingald.

), unglücksel'ge Schau! — Verwundet Gylfe! Gulfe.

zum Tobe, hoff' ich!

Singald.

Weh', bas wenbe Gott!

Gnife.

dein Ohr mir leihend, Singald, höre nun, in schwer Bekenntniß ungeheurer Schuld, das, nur mit schwacher Stimme ausgesprochen, lud mit des Athems schon gelähmtem Hauche, doch wie ein Donner graunvoll tönen wird. — die Brust, die von des Todes Pfeil durchbohrt, intbrannt' im Glühen wilder Leidenschaft zu König Gawin, beinem edlen Better:

Beblis, bram. Werfe. III.

Nicht kannt' ich anderes Verlangen mehr, Als ihn besitzen — und vom bbsen Geist Der Höll' entzündet, von der Wünsche Stachel Mit immer heiß'rer Sucht getrieben — meint' Ich ihm den Thron, den du mit mir getheilt, Zur Morgengabe anzubieten — mit Gewalt Herab dich stoßend —

Singald.

D, entsetzlich Weib!

Sylfe.

Dein Knäblein aber, beiner Herrschaft Erben, Hab' ich getöbtet. —

Singald.

Ungeheuer!

Splfe.

Gift

Im Trank ihm reichenb —

Singald.

Täuschet Wahnwitz mich?

Geschehen ist der Gräu'l? D, harte Felsen, Die ihr hinausstarrt in den wilden See, Ich seh' euch zittern! Grau bemooste Föhren, Ihr neiget schaudernd eurer Wipfel Haupt Bei solcher Unthat!

Ritter.

König Gawin kommt.

Gnife.

Weh' mir! Tragt mich von hinnen! Pfeil, Du Todesbote — Bringer bittrer Qual — Du starrst noch in dem bleichentfärbten Busen? — bn mein Leben angeheftet, willst's nicht lassen? — reiße bich heraus, daß es entsliehe! —

ige. Gawin, gewaffnet, von Pendragon und Reifigen begleitet, auf. Singalb geht ihm entgegen. Das Gefolge nimmt bie Königin in bie Mitte, fo baß Gawin fie nicht gewahrt.

#### Camin.

', König Singalb, zieh' bein Schwert und sicht, du für Gplse dich zum Kampse wagen! rath' ich gut dir, laß dein Eisen ruhn, an der Bösen übe streng Gerickt! when ist sie meinem Schwert, doch sinden die Frevlerin, wo sie verborgen; Leben bürgt für Turturell.

Zingald.

Nicht ich,

fie ben Sohn getöbtet, schütze sie; beiner Rache kam bie Hand zuvor strengen Himmels. Sieh sie selbst. — (Gplfe's Gefolge tritt zurück.)

Samin.

Im Blute,

Tobesschauer schon ihr Antlitz bleich! — : eh' entflieh' dem Leben und der Qual, du bekannt, wo Turturell verborgen. ist sie? Sprich!

Gylfe (sterbend). Berschlungen von der Fluth!

Sawin.

himmlische Barmherzigkeit! - Getöbtet?!
(Gplfe's Leichnam wird entfernt.)

### Borige, ohne Spife.

### Singald.

Die bir die Braut entriß, hat mir den Sohn Erschlagen; doch nicht gleiches Leid hat uns Betroffen: Schuldlos leidest du; doch ich Vorlängst gesibten Frevels Züchtigung, Bergessener Gewaltthat Strafe trag' ich. — Mit Gewalt Vertrieb ich meinen Ahn von seinem Size, Den nicht ohn' arges Unrecht ich bestieg. Es soll fortan ein Wirdigrer ihn zieren: Dir, Gawin, übergeb' ich Kron' und Land, Und lege, was ich frevelnd nur besessen, Das Zepter, dir in deine reine Hand.
So sep ein Theil von meiner Schuld vergessen.

### Borige. Argele.

### Argele.

Zürnt nicht, ihr Herrn, daß eine arme Frau Sich naht, die Schmerz und Jammer treibt umber. Dich such' ich auf, Herr König Gawin, böse Kunde, Die mir das Herz gebrochen, dir zu melden. Als wir — der alte Spielmann, den du kennst, Und ich — um die geraubte Turturell zu sinden, Zur Königsburg zu ziehn gedachten, Hüls' Und Schutz zu siehn gedachten, Hüls' Und Schutz zu siehn von Singald, unserm Herrn, Und so hinziehn am See, trug uns die Welle Den Leichnam Turturells entgegen, fort Ihn langsam spülend an des Users Rande. So ward die Unglückseige von uns gefunden. Dort trägt der Greis sie her, den Wahnsinn schier Ergriff beim Anblick seines tobten Kindes?

Borige. Der Barfner, Turturells Leichnam in ben Armen tragent.

Singald.

Täuscht mich ein Traumbilb!? — Furchtbare Gestalt, Wenn ich bich kenne — o, entsetzlich wär's, Wenn bu, ein Geist, herkämst aus jener Welt!

Sawin (entgegen frürzenb).

O Gott! nimm meinen Augen ihre Kraft, Daß sie erblinden!

garfuer

(Turturell auf ben Boben legenb).

Ruh', unsel'ge Last!

Richt weiter tragen meine Arme bich! — D, Herr im Himmel! welcher Unthat Schuld Strafst du an mir, daß ich nicht sterben kann, Daß mir allein aus allen, welche leben, Der Weg verschlossen bleibt in's dunkte Grab? Mein Kind! Mein Kind!

Pendragon. Was sicht ben Alten an?

Cawin.

Wär' er ein Mensch und bliebe ohne Thränen Bei solchem Anblick? Thiere dieses Waldes, Ihr werdet weinen, wenn ihr Kunde hört, Ihr kommt aus euren Höhlen, raubgewohnte Wölse, Und heult aus Mitleid!

garfner.

Du, meine Tochter, die im Alter spät Mir erst geboren ward, du stirbst so früh, Gehst mir voran zum Tode!

Und sie von Feuerbränden, die ihr warft, Entzündet, bell in Klammen loberte Und alles Burggesinde scheu entflob. Rafft' ich Weißröschen schnell vom Lager auf, Und waldwärts eilt' ich, auf bem Arm mein Kinb, Durch Nacht und Sturm; benn wie im Aufruhr schien Ob euerm Frevel bie Natur zu grollen. — Im Forst verborgen harrt' bie Racht ich aus, Den finftern himmel über mir zur Dede. So faß ich armer alter Mann und weinte Biel heiße Thränen in ben weißen Bart; Das Kindlein aber, in Gewand gehüllt, Rubt' in den Armen mir und fror. — Da bauctt' Ich Wärm' ibni zu mit meines Mundes Obem. Und schluchzte laut, wenn es die Aeuglein oft So Hilse flehend auf zu mir erhob. — Als bann ber Morgen graute unb ber Sturm Vorüber war, und an dem beitern Himmel Die Sonne wieber warm und freundlich ftrablte, Trug ich die Kleine vor des Weibes Thur. Und jab, wie sie das balberstarrte Kind Mit freud'ger Liebe in bie Butte trug; Dann aber ging ich mit gebrochnem Herzen, Daß ich mein und bes Kindes Leben nicht Gefährben möchte, weilt' ich länger noch. Oft blieb ich stehn, und weint' und sab zurück! So zog ich wandernb fort von Land zu Land, Ein scheuer Bettler, eingehüllt ben Leib In härenes Gewand, und sang zur Harfe, Gelehnet an ber Pforten hohe Säulen. Die Trauermähr' vom alten König Branor.

Ach, nie hat wohl ber Hörer Einer noch Geahnet, wenn die Saiten mir erklungen, Ich hab' im Lieb mein eigen Leib gesungen.

Singald.

Und ich, ich, Branor, bin's, ber bich vertrieb! Harfner.

Da meint' ich aller Schmerzen Becher leer Getrunken und erschöpft das Leid; ich Thor! Vor Alter blöb und schwach! — Da war ich froh, Da lebte noch mein trautes todtes Kind! (Er umschlingt Turturells Leiche.)

Pendragon.

Henn du die mächt'ge Eiche niederbrichst, Wenn du die mächt'ge Eiche niederbrichst, Wie soll das schwache Bäumchen widerhalten? Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis! Drei Namen, deren Einer schon allein So höchst ehrwlirdig und ein Freibrief scheint Für den Besther, daß kein Ungemach Ihn treff' und keine Noth des harten Lebens. Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis, Und weint, und ist so tief getaucht in Schmerz, Daß, was das härteste uns bünkt, der Tod, Ihm als des Glückes reichste Gab' erschiene!

Singald.

Richt beiner Rache, Branor, braucht es mehr, Denn von des himmels Strafgericht ereilt, Büst' ich mein Unrecht ab mit schwerer Buße. Auch ich bin nun ein kinderloser Greis.

### garfuer.

3d trage Unglud, Unglud bu und Soulb. Bon keiner Rache weiß ber alte Branor. — D. Gott in beiner Böh', in Lichteswolken! Der bu bein Auge wendes, bier berab. Sep meinem Aleben gnäbig, bore mich! Das Leben trug ich und sein Ungemach. Und unerhörtes Weh' und jedes Jammers Reich überfülltes Maß, und habe nicht Gemurrt, mich zu befreien nicht ben Dolch Mir eingebrückt in bas gequälte Herz; Run liegt mein Kind, mein bleicher Engel, tobt. Und nicht — wie wird mir — helle Farben glühn — Die Glieber werben leicht — bes Alters Schwäche Ift schnell entflohn — es heben Schwingen mich — Der himmel theilt sich — Engelskinder quillen Aus Rosenwolten — Turturell! —

### Pendragon.

Er stirbt!

(Der Harfner sinkt in die Arme der Umstehenden. Gawin fleht zwischen ihm und Turturells Leiche.)

### Samin

(nach einer turgen Baufe).

Berklungen ist der Mißton seines Lebens, Und Himmelsharfen singen nun um ihn! Die preis' ich selig, die hinüber ziehn,

(in Thranen ausbrechenb)

Und ihnen nach sehnt sich mein Herz vergebens! (Er sinkt vor dem Leichnam Turturells auf die Knie und beugt sich weinend über ibn.)

Der Borhang fallt. Enbe.

# Herr und Sklave.

Trauerspiel in zwei Aufzügen.

1834.

## Bersonen.

Don Arias. Donna Flora, seine Gemahlin. Ihr Kinb. Der Castellan. Diego, ein Diener. Gaib, ein Sklave. Gefolge. Diener.

# Erfter Anfang.

Borhof eines Landhaufes. Früher Morgen.

# Erster Auftritt.

Gaib fist auf einem Stein und ichlummert. Der Caftellan tritt auf.

Caftellan.

Ja, fürwahr! noch Alles leer Hier im Borhof! Niemand wach! Träg ist dieses Volk der Knechte; Nur im Schlafe ist ihm wohl. — Wie? — Und auch der Wächter schläft? — Bächter!

Said.

Wie — wer ruft? — Ja so!

Caftellan.

Ja, wer ruft? Elenber Sklave! Statt, daß du zu ihrer Pflicht Solltest andre Diener wecken, Muß empor bich meine Stimme Selbst erft aus ber Trägheit schrecken.

(Webt ab.)

### Bweiter Auftritt.

Said (allein).

Ruhig, Herz! Gebulb, Gebulb! Murre nicht, wenn bas Geschick, Das in frühen Jugenbtagen Freude dir gezeigt und Glück, Dich nun solches Joch läßt tragen, Dir mit biefer groben Bulle Raum bie nadte Blöße bedt, Einem rauben, ftrengen Mann Eigen gab und unterthan. Ja, von bem, ber selbst ein Knecht, Läss'st mißhandeln wider Recht! — Senkt, von biesem Rleid gewendet, Sich ber Blick in meine Bruft, Darf ich muthig zu mir sagen: Herz, mein Herz! bu barfst nicht zagen; Trag' ich Ungliick boch, nicht Schulb! Und ein frei Gewissen schafft Auch bem Tiefgebriickten Kraft, Und ein Tag, bes Lebens letter, Kommt, ber alle Leiden endet.

## Dritter Auftritt.

Der Caftellan mit mehreren Dienern, jagbmäßig gelleibet.

Caftellan.

wie hoch bie Sonne steht! bei euch ber Tag jetzt an?

Ein Diener.

laßt's gut sepn, Castellan; ist nichts versäumt.

Caftellan.

Befahl

ber Herr, baß zu ber Jagd em ersten Morgenstrahl sollt' bereitet sehn? u, bank' es beinem Glücke, ruf andre Weis' ich nicht emporgerüttelt! Seht! bas auch bei dir gewacht?

Said.

ar wach die ganze Nacht, ur, als es schon getagt, mir die Augen zu.

Caftellan.

r Arbeit, nicht zur Ruh'
nan bich!

Said.

Ach! schwächer ist, abt Recht, ber Körper, leider, e Seele! — Hält' und Wind in langer Nacht, Endlich matt und starr gemacht, Willenlos, auf harten Stein Sinkt er hin und schlummert ein; Doch die stärkre Seele wacht, Und im Traume noch zumal Filhlt sie des durchfrohnten Tages, Der burchwachten Nächte Qual.

Caftellan.

Wie die Reben vornehm klingen!
Seele — Dual! — Was soll das heißen?
Du hast mehr als du verdienst. —
Wirst du nicht genährt, gekleidet?
Was braucht so ein Schurke mehr?
Ei, wer bist du denn? laß hören!
Warst vielleicht ein großer Herr
Dort bei deinem Heidenvolke;
Bist zur Arbeit viel zu zart;
Biel zu vornehm?

Said.

D, verspart Dem, der durch das Schicksal leidet, Euern Spott! — Wer weiß, ob nicht, Um gedoppelt mich zu höhnen, Euer Mund die Wahrheit spricht.

Castellan.

Richtig. So wie ich gesagt! Wenn man sich nur recht versteht. Jetzt begreif' ich! — Warst ein Prinz! Hu! ein Herr von Land und Leuten!

Said.

Ich war gliidlich — braucht es mehr? Und wohin mein Auge blickte, Sah ich Menschen, die mich liebten! — Ich war arm; boch wenn bie Sonne Rosig sich erhob in Osten, Ich hinaus ins Freie trat, In ben Hain, von Balsam triefenb, In das duftdurchwürzte Feld; 3 Wenn ber Berge fernste Gipfel, l Und die grunen Palmenwipfel, Und mein friedlich stilles Zelt Schwamm im goldnen Glanz ber Kriibe: Wenn bas gottgeliebte Lanb Rings in unbegrenzter Weite Segen bampfend vor mir lag: Betend grüßt' ich ba ben Tag! Weib und Kind an meiner Seite. Rief im Uebermaß ber Wonne: "Der bu wohnst im Berg ber Sonne, In dem Brand des Lichts, o Herr! Segen, ben bu mir gegeben, Gib ihn Allen, die ba leben, Jeber sey wie ich beglückt!"

Caftellan.

Schweig! Du hast hier nichts zu reben! Nicht, was war, nur bas, was ist, Kümmert mich, und jezo bist Du ein Herr, ben mit bem Stocke Ich hier vor mir tanzen lasse, Benn's mir so besiebt!

Beblis, bram. Berfe. III.

Said.

Zu viel!

Gib, o Gott, baß ich mich faffe!

(BU M

Cafellan.

Bleib! Du follst mir Rebe stehen.

Said.

Nichts verbrach ich; laßt mich gehen! Caftellan.

Was von "fassen" sprachst du ba? Schnöber Auswurf, ber zum Knecht Eines Knechtes noch zu schlecht! —

Said.

Acht' ich meiner Pflichten nicht, Klagt es meinem, Eurem Herrn, Daß er strafe, wenn ich sehle; Aber wenn ich nichts verbrach, Castellan, häuft keine Schmach Dann auf mich! Bei meiner Seele —

Caftellan.

Drohen willst du? Reben führen? —
(Er hebt ben Stock, um ben Sklaven zu schlagen. Dieser ents einen Dolch, ben er im Gartel trägt.)

Said.

Wagt es nicht, die Hand zu rühren, Denn, bei Gott, ich stoß' Euch nieder!

# Vierter Auftritt.

ige. Don Arias tritt aus bem haufe. Diener, bie ifm folgen.

Arias.

er kärm ist hier im Borhof? geschieht? — Antwort verlang' ich! kommt in bes Sklaven Hand ber Dolch?

Cafellan.

Zu guter Stunde rich Gott hierher gesandt, zur Rettung.

> Arias. Rebe beutlich!

> > Caftellan,

du weißt, daß diesen Stlaven am Wächter hast bestellt; h nun vorübergehe, ich ihn hier achtlos schlasen, veil ich zu seiner Pflicht verhalte und ihn schmäle, r es verdienet, bricht Grimm, den seine Seele gesocht, hervor in Wuth. U, eh' ich es mich versehe, r mir den Dolch entrissen, ätt' dich zu meinem Glück gesendet das Geschick, ich hier in meinem Blut ür meinen Eiser büßen.

Frevel ohne Maß! — Ift so Anfgelöst in meinem Hause Jedes Band der alten Zucht, Daß der Letzte selbst versucht, Des Gehorsams und der Pflicht Schranken frevelnd zu durchbrechen?

Herr, verzeihe mir!

Arias.

Wer spricht?

Haft zu zittern bu verlernt, Wenn ich rebe?

Said.

Da du ihn Angehört, der mich verklagt, Lag auch ben Bellagten sprechen. — Zwar, Herr, fiehst bu meine Hand Stahlbewaffnet — und wohl weiß ich, Daß nicht Baffen einem Armen Ziemen, ber im harten Bann Seines bBfen Schickfals schmachtet; Doch ich warb von biesem Manne Schwer gereizt, mit gift'gem Spotte, Uebermüthig lang' geböhnt. Gegen jegliche Gebühr Schwer verunglimpft — und ertragen Bab' ich's mit Gebulb, beachtet Meines Standes traurig Loos, Das an Unrecht mich gewöhnet. Doch zulett wollt' er mich schlagen!

, o Herr, ergriff auch mich 3' bekämpsten Eisers Glühen: vergaß, daß ich ein Stlave ses Eine nur bebenkend, 3 auch ich, o hoher Herr, ein Mensch — und abzuweisen erdiente Schmach, ergriff zur Abwehr dieses Eisen; h zum Angriff wahrlich nicht. Cakellan.

burch glatte Worte nicht jen Heuchler bich betrügen.

Arias.

ncht es, wo ber Frevel spricht, h ber Worte?

Said.

Herr, nicht lilgen

t' ich.

Arias.

Ha, mich bünkt es Fabel, m Dolch gezückt zu sehen bes Sklaven Hand! und wagen nst du, aufrecht noch zu stehen, ze Augen aufzuschlagen? vermagst aus beiner Brust, ein Wort hervor zu keuchen? beim ew'gen Gott! ich mach' es — und du hast ausgelebt!

Said.

bist Herr, bein Stlave ich! 11 lischt beines Mundes Hauch

and the state

Meines Lebens Licht und Niemand Fragt dich, ob du recht gethan. Bem, um ein so niedrig Leben, Dürftest Rechenschaft du geben? Doch, mir keiner Schuld bewust, Darf ich nicht vor dir erbeben.

Arias.

Blicke bieses Eisen an! Diese Waffe spricht bein Urtheil.

Said.

Liege sie benn hier, o Herr, Dir zu Füßen. Deine Rähe Ift ein Schilb, ber schirmenb auch Selbst ben armen Stlaven beckt.

Arias.

Deiner Rebe Schlingen fangen Nicht mein Herz. Der Frevel wird Nicht burch sie getilgt.

Said.

O glaube

Meinem unverfälschten Wort! Nicht Empörung, Herr, nicht Mord Sann ich, Aufruhr nicht, vor welchem Meine Seele Abscheu hegt! Bei dem Blut, das mich gezeugt: Was bein Dienst mir auferlegt, Hab' ich streng erfüllt.

Arias.

Gehorchen

Nicht allein, bu sollst auch schweigen!

Und, daß du es lernen mögeft, Will ich sorgen.

Said.

Blick' auf mich!

Eingehüllt in biefes schlechte Rleib bin ich; ber Abfall nährt mich Bon ber Diener Kost; was, hungrig, Deine Rüben oft verschmähn. Wird mir vorgesetzt zur Speise Und es bäucht mir gut. — In schwerer Arbeit bring' ich bin ben Tag, All' bie lange Nacht burchwach' ich. Habe nichts, als was des Dasepns Elenb nackte Nothburft fristet! — Nic erscheint für mich ein Festtag, Und das Jahr ift hingestoffen, Und die ganze lange Zeit Bringet keine Stunde jemals, Bo ich Armer mich gefreut. Und boch haben meine Lippen Rie geklaget; unverbroffen, Dient' ich, und ob auch mein Herz Oft in flillem Gram gebrochen, Innen trug ich meinen Schmerz; Bas ich sitt, nie gab ich's kund, Und kein Wort hab' ich gesprochen.

Arias.

Sieh! — und boch ist jetzt bein Mund So berebt!

Said.

Von Roth getrieben;

Durch ber Menschen hart Bezeigen Tief im Innersten empört.

Aries.

Ziemt bir solcher Ton?

Cafellan.

Gehört

Hast bu selbst es nun! — Den macht Auch bein eigen Wort nicht schweigen.

Aries.

Will bein farrer Nacken sich Ruhig nicht in Demuth bilden, Will ich ihn banieber brilden.

Seid.

Herr, bu hörtest nicht, wie hart Ich gehöhnt, gescholten warb.

Arias.

Ei! thut dir der Spott so weh?

Said.

Weil ein herbes Schickfal mich Bon ben Meinen abgeschieben, Ans der Fülle mich gerissen Meines Glück; bis an den Hals Nich in Elend hat gesenkt, Bin ich, Herr, nicht noch ein Mensch? Was dich schmerzt, es schmerzt auch mich; Was dich freut, mich freut's wie dich. — Dieser Leib fühlt Hunger, Kälte, Hitze und Ermattung, Krankheit So wie du — und meine Seele Sollte Ehr' und Schmach nicht sühlen?

n, weil du im Punkt der Ehre empfindlich — laßt den Büttel 1, an einen Hund gekettet, 1 der Pritsche durch das Dorf se auf und nieder treiben; s die Ehre seh des Sklaven.

Said.

jer Herr, Barmherzigkeit!

1ge Gott, ich bin nicht schuldig,

5 bin ich's, bennoch verzeih'!—

17, die Tage sind nicht gleich

5 das Menschenherz, geduldig

11, ist morgen sturmbeweget,

12 die Seele, aufgereget,

13 nicht siert Bande frei.

14 nicht ihrer Bande frei.

15 debacht dem Mund entslohen,

15 die Winde es verwehn.

Arias.

ut, wie ich befahl!

Said.

Mein Flehn

rd bich rlihren! Mitleid ist ttlich! —

Arias.

Fort!

Said.

Und Trost entfließt m. wie Brunnen in der Wilste.

Straf ich, ein gerechter Richter, Dich nicht, wie du es verdient? Denn weil eine Ehrensache Ist zu nennen dein Bergehn, Mußt du eine Ehrenstrafe Billig auch dafür bestehn.

Said.

Herr, vergib! — und willst du strasen, Hab' ich mich so sehr vergangen, Daß an mir mein hart Vergehen Milbe nicht verbient — so strase! Winke beine Henker her, Hau' die Glieder mir vom Leibe, Daß, verstümmelt, nur ein Rumpf Von mir Armen übrig bleibe, Doch beschimpsen saß mich nicht.

Arias.

So geschieht's!

Said.

Im Staube lieg' ich Hier vor dir! — auf meinen Nacken Setz' ich deinen Fuß — die Kniese Dir umschling' ich — laß mich töbten! Laß mich töbten, Herr, und siehe, Dankend kisst' ich deine Hände, Und des Herzens letztes Regen, Und der Stimme letzter Laut Sep Gebet für dich und Segen Zu dem Gott, der jetzt uns schaut. — Doch beschimpfen laß mich nicht!

Hör' zu winseln auf! Vergebens Heulst du hier; ich ändre nichts! Laid.

Denke, daß der Herr des Lebens Rächet, was am wehrlos Schwachen Stolzer Uebermuth gethan.

Arias. Frecher Schwätzer! — Faßt ihn an! Laid.

Nun benn! Fluch dir auf dein Haupt! Und wie ich um deine Fliße Flehend meine Arme wand Und du lachtest — also milsse Zürnend dich der Himmel strafen, Daß du so vor mir, dem Stlaven, Du einst selbst, getränkt von Jammer, Liegen magst zu Hohn und Spott! Und, wie ich kein Mitleid fand, Fruchtlos beine Hand erheben!

Arias.

Fort!

Said.

Bei meiner Bäter Gott! Dir zum Unheil bleib' ich leben!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes erften Aufaugs.

# 3meiter Anfang.

Die vorige Decoration.

## Erster Auftritt.

Said (tritt auf).

Wehe, wehe meinem Leben!
Erbe, öffne beinen Schlund.
Samum, gift'ger Wind der Wüsste,
Der du Blindheit, Pest, Berwesung Trägst auf beinen Schwingen her, Rausch' herüber übers Meer! Mach' mich blind, verlisch das Licht Dieser Augen, daß sie nicht Meine Schande länger schauen! Weh', daß ich geboren bin!— Warf mich höhnend die Natur Aus dem weiten Kreis der Wesen, Aus der Schöpfung großem Haus Wie ein ekles Scheusal aus,

Daß ich leibe, was ich leibe? — Thiere freu'n sich in ben Wälbern Ihrer Freiheit und gesellt Bu ben Wesen ihrer Art Sind sie gliicklich; und wenn Hunger Ober Rälte fie befällt, Dulben fie gemeines Uebel! Aber Spott, Verachtung, Schmach Folgt nicht in die Wälder nach; Dazu nur warb ich erlesen! — O, verflucht, was Mensch sich nennt! Ja, ber Löwe brüllt in Wuth, Tiger freffen ihre Beute, Und der grimme Wolf will Blut, Wenn ihn bürftet; Jeber fillt Sein Beblirfniß und nichts weiter, Und er schonet seines Gleichen; Nur das Menschenunthier morbet Aus Geluft und treibet Scherz Mit Berzweiflung, Angst und Schmerz Seines eigenen Geschlechtes! Beh'! mir zieht's bie Bruft zusammen, Und mir bunkelt's vor dem Blick! Berg, bu brichst, wenn keine Rache Deiner Wunden Gluth foll kliblen, Wenn er nicht wie bu soll fühlen! — Ja! — so sep's! — Ich schleubre Brand In bas Haus, und Trümmer finde Er bei seiner Rucklehr bort, Wo sein Eigenthum einst stand! Dag er wiffe, meine Banb -

D, ich Thor! wiegt schnöbes Gut Gleich mit meines Herzens Blut? — — Ha! ich athme! — Ja, bei Gott! So geschieht's! — D, eine Stunde Nur laß mich, o Himmel, leben, Und ihm wird zurück gegeben!

(Geht ab.)

## Bweiter Auftritt.

Ein altes Schloß am Eingange eines Walbes. Borfaal. Ein hofet und breites Eifengitter bilbet ben Eingang. Eine Seitentfar.

Donna Flora. Ihr Kind. Diego.

Das Kind.

Mutter, tomm.

flora.

Sep ruhig, Kinb!

Auf ben Bater warten wir.

Das Kind.

Ach! es ist so garstig hier!

flora.

Sieh nur, wie bort von den Bäumen Sich die Zweige zu uns her Frisch und grün herüber neigen! Wollen in das Fenster steigen.

Das Kind.

Mutter, ach! ich fürcht' mich fehr!

flora

(bas Rinb gum Senfter bebenb).

bu, wie bie Wasser schäumen : Tiefe? ift's nicht schön?

Das Lind.

immter mag ich sehn.

flora.

nt brüben, wie die Sonne n geht! Blick' hin geschwind! bort so golden schwimmt. nur hin, du meine Wonne!

Das Kind.

nur schon ber Bater balb!

flora.

auch so lang mag säumen? — Diego, späh' im Walb, un nicht die Jagd vernimmt.

Diego.

ich, Euch allein zu lassen? alte Schloß hier ist ohnet, wie Ihr wist; en Jägern dient der Saal veilen zum Aspl, vielleicht ein Ungewitter Nacht sie übersiel, om Dorse.

flora.

Mein Gemahl

daß ich ihn hier erwarte; nehr ferne kann er sehn. Ungebulbig wirb ber Kleine, Darum sag' ihm, baß er eile.

Diegs.

Eble Frau, verzeiht, ich meine —

flora.

Seh' nur, geh'! — Bleib' kurze Weile Ich auch mit bem Kind allein, Wird mir ja kein Leid geschehen; Ohne Sorge kannst du sehn.

(Diego geht al

flora.

Romm, mein Herz, hier in ben Saal! Schöne Dinge sollst bu sehen! Mächtige Geweihe sind An ben Wänden und daneben Alte Wassen; komm geschwind!

(Sie brūckt bas zögernbe Kind mit Heftigkeit an sich.) Fürchte nichts, mein süßes Leben! Bist ja bei der Mutter, Kind! — (Sie geht mit dem Kinde in das Rebengemach.)

## Dritter Auftritt.

Said (tritt auf).

(Nachbem er fich spähend umgesehen hat, verschließt er bas Eisengt nimmt ben Schlüffel zu fich.)

So! noch einmal! — Fest ins Schloß Sprang die Feder, und sie hat Das vergeltende Geschick

Run in meine Band gegeben. 's ift geschehn! — nicht mehr zurlick Kührt von hier ber Weg ins Leben. — Lag boch feben; bier baneben Ist ein Saal, bort werben sie — Warum zittr' ich? Fluch ihm, Fluch! — Bin ich zu bes Thiers Genoffen Bon euch selbst binabgestoßen, Ift vom Menschen nichts in mir: Run, wohlan! so will, ein Thier, Ich von ihrem Blute trinken Bolle Gnüge! — — D! sie baben Alle Quellen meines Daseyns Unbarmherzig mir vergiftet! Lebt' ich hunbert Jahr' auf Erben, Eine Lust nur kann mir werben: Rache — wird, sie muß mich laben! (Er geht gegen die Thur bes Seitengemaches.)

## Vierter Austritt.

Saib. Flora tritt mit bem Rinbe aus bem Gaale.

flora (aufschreienb).

शके!

Said.

Was schreckt Euch?

Flora.
Said! — Ihr?

Beblis, bram. Werte. III.

Said.

Recht! ich bin's! Ihr kennt mich wohl! Müßt mich kennen. Saht ja eben, Als Ihr burch bas Dorf gegangen, Dort mich lust'ge Kurzweil treiben; An ein Thier war ich gehangen!

flora.

D, um Gott! was wollt Ihr hier? Geht, ich bitt' Euch! — Gehet, eilet! Noch in diesem Augenblick Kommt mein Gatte! Wenn Ihr weilet Und er trifft Euch hier —

Said.

Nicht bangen

Darf Euch! laßt mich immer bleiben.

flora.

Streng und heftig, wie er ist, Könnt' er schwer an Euch es ahnben. O, Ihr wist ja —

Said.

Meinet 3hr?

flora.

Ich beklag' Euch, glaubt es mir! Hart ist man mit Euch verfahren.

Said.

Dünkt's Euch auch?

Hlora.

Es war nicht recht,

Und mir graut vor jener That; Dennoch folget meinem Rath:

bier! - Wedt feine Buth ) mehr; es wirb nicht gut! Said. A . 1 . 1 eden bin ich bier. at the sening of the flora. verbet ficherlich -100 1. I This work Seid. End und nicht an mich. flora. .. 17 7 " nt 3br? Gott. - o fprect! 19 Lebene! - Euer Bort id, er macht mich beben! ar gody Saib. 1.36.2 n furg Gebet, macht fort! - 1 flora. 8 1 % 3hr brobt nicht meinem Leben! 201 20 ich! - nicht ermorben mid)! Seib. 3at **人包含** T S my F fiera (fcreit auf). 2 Buer Rinb - wir 20 £ 3hr fenb ein Menfc er Euch geboren! at es nicht!

Borte !

Berlorei

flore.

Unmuth führt

Leicht bas Herz bes Menschen irre! Und gewaltsam harte That Ift oft schwer bereuet worden! Wenn mein Gatte, zornentglüht —

Said.

D, baß eine That ich wlißte, Gleich ber seinen! — zu bezahlen Was ich litt, mit gleichen Qualen!

flora.

Wenn Euch Unrecht ist geschehen, Wenn man Euch mißhandelt hat, Sagt, ich armes Weib, was that Ich Euch Böses, daß mein Blut Ihr vergießen wollt?

Said.

Mich rührt

Reine Bitte! Euer Flehen Trifft kein Berg!

flora.

Und boch!

Said.

Ihr müßt!

flora.

Nein! Ihr könnt es nicht! — Ihr sepb Schwer gereizt, ba ist die Seele Ihrer Kraft nicht frei und mächtig. Das Gefühl, das Rache schreit, Ist nicht Eures Herzens Stimme! Said.

t's! und seinem Grimme : fallen!

Das Kind.

Mutter! Mutter!

flora.

dott! — O Gott! — Erbarmen! Kind — nehmt mich! Doch laßt, Kind! — Ich bin sein Weib, Unrecht konnt' ich theilen; Kind —

Said.

Es ist sein Blut! I es zeitig sterben, nicht des Baters Wuth g' in ihm vererben. eicht es!

flora.

Rührt's nicht an! Said.

Auge! — Dieser Blick ohn und Grimm wie sein c! sollen, kleiner Wolf, t und Klauen wachsen! ing noch, würg' ich bich, rgest! —

flora.

Ha, zurück! tt! erbarmt Euch meiner! Das n

flora.

Eher töbte mich!

(Man bort Sagbborner.)

flora.

Dein Gemahl! - D, Bulfe, Rettung!

Said.

Ist er's? Run, so mag er schauen Mit dem Tigerblick, sein Blut Fließen hier von diesem Eisen. Seine Nähe soll's nicht hindern.

### Sünfter Auftritt.

Borige. Don Arias. Diego. Jagbgefalge.

Arias (am Gitter).

Was geschieht? — Was ist —?

flora.

D, Hülfe!

Rettung mir und Eurem Kinbe!

Das Kind.

Bater!

Said.

Sepb willtommen mir!

Arias.

Ha, Unsel'ger! Wie, du hier? Deffne! daß ich nicht die Pforten Zürnend aus der Angel hebe! Baid.

nig nützt Ench's! Habt Gebulb, b ich öffn' Euch selbst.

flora

D Qualen!

Said.

tht! ich steh' in Eurer Schulb, ib nun eben möcht' ich zahlen.

Arias.

Committee of the second

and the work

effne, sag' ich!

Seil.

Ei, stoßt zu! rset, tobt! Die Eisenstäbe ind hübsch start und nicht sogleich prengt Ihr sie.

flora.

D, mäßigt Euch!

Arias.

dir ins Antlitz sprichst du Hohn?

Said.

lüht Euch nicht! Seht, dieses Gitter richt nicht Euer Arm in Splitter! wingt Ihr's nicht? — Nehmt Eure Zähne!

Arias.

Biffe, daß ber Tob bein Lohn!

Said.

keint Ihr etwa, daß ich wähne ebend hier von diesem Orte Beg zu gehn? mit nichten! Sterben foll fürwahr, was diese Pforte 5cheibet. flore.

Mein Gemahl!

Arias.

Berberben -

(für fic)

Ha! was sinnt er? — Sollt' er's wagen? —

Said.

Nun? was steht Ihr so betroffen? — Ras't boch, ras't! Rollt Euren Blick Mit bem Grimme ber Hpäne!

Aries.

Nun — verflucht! —

Said.

Schreiet Gurem Bilttel,

Laffet Eure Hunde los! — Blicket her! — Hier diesen Mund, Glühend, wie Damaskus Rosen: Sehet, meine Sklavenlippen Drild' ich brauf.

Arias.

D!

Said.

Um ben Leib

Shling' ich meine Stlavenarme. —

Arias.

ha! so treffe mein Geschoß -

Said.

(schließt Flora in seine Arme).

Run, wohlan!

flora.

Weh mir! Zurück!

Arias

(läßt bas Gefchoß finten).

Said.

rauet Euch vor diesem Schilbe? rückt doch ab! — warum so milbe ötzlich?

Arias.

Höll' und Teufel!

Said.

Thut mir's tunb! —

Arias.

ind der Wüste!

flora.

O, erbarme —

Said (zieht ben Dolch).

ib nun — fterbet!

flora.

Ab!!

(Sie finkt ohnmachtig in Saibs Arme.)

Arias.

Halt ein!

ep barmherzig! gib sie frei ib dir soll verziehen sepn!

Said.

ei gibt sie ber Tob wie mich!

Arias.

nid! o erbarme bich!

eh! — sie ist zur Leiche worden!

b sie frei und sieh, ich schwöre:

rn von mir sep jede Rache;

as du that'st, ich will verzeihn!

Said.

Ihr, verzeihn? — Haha! — ich lache! Arias.

Reich bin ich an Gelb und Gut! Gib sie frei und nimm von Allem, Was ich habe, nach Gesallen! Willst du Gold? — sprich! — es sep bein.

Wie so gütig könnt Ihr sepn!
Seht doch! — Ei! — doch als ich slehte,
Als ich dort im Staube rang,
Bittend Eure Knie' umschlang,
Euern Fuß auf meinen Nacken
Setzte und um Gott beschwor:
Daß um leichte Schuld Ihr nicht
Mich unmenschlich solltet quälen,
Ließ't Ihr mich — o, daß ich's benke! —
Und ich sollte —? Nimmermehr!

Arias.

D, halt' ein! — Auf meinen Anieen Fleh' ich bich! und nimm zum Lohne, Was ich babe! — Ich will büßen, Was ich Hartes dir gethan.

(Mit brechenber Stimme.)

Nimia mein eigen Leben an, Aber Weib und Kind verschone!

(Er fintt auf feine Antee.)

Said

(aufschreient, läßt ben Dolch fallen).

Ha! — Gerecht ist Gott! Er sieht Auf der Menschen dunkles Leid, Thränen zählt sein Auge, Seufzer hört sein Ohr, was der der der der der eine vor sein Gericht, vergeltenb (erholt fich, ihre Blide fuchen bas Rinb). weifer bie die is The second of th - lebst bu? Said. had been begiete begiete Ja, er lebt! Das Kind. And the control of the files r! Mutter! flora. Ja, er lebt! Said. Arias — auf! erbebt von biefer tiefen Stelle, The second of the second second icht Eurem Blute ziemt. The state of the s D, vergeft es nie, Euch, seine Macht zu zeigen, er himmel konnte beugen: oor mir, ber Menschen lettem, elegen auf bem Anie. Aries. . Saib! flore.

getrost! — Und weil ich, frevelnb,

Wär' es möglich!

Sail

Meiner Niedrigkeit vergessen,
Weil so schwere Schuld mich drückt,
Daß ich diesen Dolch gezückt,
Weil ich mich so hoch vermessen,
Es gewagt, ein schlechter Stlave,
Euch zu fassen mit Gewalt,
Weinen Arm um Euch zu schließen,
Eure Lippen zu berühren
Ich gedroht —
Seht — so seh dieß meine Strase! (Er durchsticht sich.)
Send versöhnt — und wollt verzeihn!
Arias.

Mensch! — O Himmel!

flora.

Weh! sein Blut!

Said.

Laßt es immer ruhig fließen! — Rehmt ben Schlüffel.

flora

(öffnet; Don Arias und bas Gefolge treten ein).

Eilet — helft!

Said.

Miht Euch nicht; ich traf mich gut! —

flora.

Gott! — er stirbt!

Arias.

Nein, nein! — Erwache!

Said.

Segn' Euch Gott! — Dieß meine Rache! (Er flirbt.)
(Der Borhang fällt.)

Enbe.

## Bwei Nächte

Trauerfpiel in

erftenmale aufgeführt ju Biei Burg, am 14

### Berjonen.

Der Corregibor.

Don Garcia.

Don Ruffeg, fein Bruber.

Don Fugaçe.

Achmet, ein maurischer Sflave.

Donna Eftela, Don Garcia's Gemablin.

Lifarba, ihre Dienerin.

Befolge.

Br. Bett. Hill

# Erster Anfzng.

artenhaus mit einem Eingang, zu welchem Stufen führen, über mselben ist ein Balfon befindlich. Der hintere Raum ist mit einem Gitter geschlossen, burch welches ein Thor ins Freie führe.

### Erfte Scene.

on Bugaçe, in einen Mantel gehüllt, erscheint im hintergrunde und bt, unftat umberspähend, über bie Buhne. Nach einer turzen Baufe treten von berselben Seite Eftela und Lifarda, beibe tief verfchietert, auf.

Pisarda.

Schweig' und öffne!

Lisarda.

Seht Ihr nicht,

Bie ein Mann, in einen Mantel

lief verhüllt, auf jedem Schritte

inch begleitet wie ein Schatte?

seht nur hin! So Gang als Haltung

Scheinen ebel. — Ganz gewiß Ift's ein Ritter hohen Stanbes.

Eftela.

Deffne, sag' ich!

(Lisarba öffnet bas Gitterthor, beite treten ein.)

Lisarda.

Oft entschlossen,

Euch zu nahn, Euch anzureben, Schien er mir; boch immer wieber Scheu, entwich er in bie Ferne.

Eftela.

Unerträglich ift bein Plaubern!

Lifarda.

Nun, beim Himmel wollt' ich schwören Wohl die einz'ge aller Frauen Sepb Ihr, die, ohn' umzuschauen, Wie ein schüchtern Reh entslieht, Wenn sie einen Schatten sieht, Der ihr folgt, und wissen kann, Jener Schatten sep — ein Mann!

Eftela.

Wenig kummern mich die Blicke, Die nach mir die Neugier sendet, Und von allem Wißgeschicke Das mich treffen könnte, bliebe Mir das ärgste, hätte Liebe Wieder sich zu mir gewendet.

Lisarda.

Macht Euch bas so viel Beschwerben, Anzusehn, gesehn zu werben? — Augen sind ja nicht ben Pfeilen. Die vergiftet, zu vergleichen, Töbten nicht, was sie erreichen; Leichte Wunden, die sie schlagen, Können sie bald wieder heilen. Frauenart ist's, wie ste sagen, Kur ein leicht, unschuldig Spiel; Und was alle Andre wagen, Schadet Euch wohl auch nicht viel.

(Donna Eftela fieht nachdenkenb, ohne auf Lifarba zu achten, bie nach einer turgen Baufe fortfahrt.)

Weil Ihr schon in jungen Jahren Manche Unbill habt ersahren, Bollt Ihr nun das Leben hassen; Aber bringt Euch das Gewinn? Warum wollt Ihr das nicht lassen, Was vergangen ist und hin, Und das Gegenwärt'ge fassen? — Der Euch werth, ward Euch entrissen, Und gedoppelt ist die Wand, Die Euch trennt. Er auf der Flucht, Sieht das Land, das er nicht such, Während der ersehnte Strand Fern ihm schon im Nebel schwand.

Eftela.

#### Schweige!

Lifarda.

Reine Frau ist zu vergleichen Euch, in ganz Ballabolib, Und die Schönste send Ihr weit, Der die Andern alle weichen.

Beblig, bram. Berfe. III.

Denuoch freut sich Jebe mehr Ihrer Tage und der Jugend, Die ja doch nicht wiederkehrt, Während Ihr die Blüthenzeit Eures Lebens still verschmachtet.

Eftla.

Sprichst du noch?

Lisarda.

Soon gut, ich schweige,

Weil Ihr's eben wollt. — Doch seht, Wer bort in ber Ferne steht.

Eftela.

Dich nicht fümmert's.

Lisarda.

Ja, wahrhaftig!

's ift berselbe Ritter wieber.

Eftela.

Fort in's Haus!

Lisarda.

So wartet boch!

Eftela.

Nimmermehr!

(Sie geben ins Saus.)

### Bweite Scene.

Don Jugaçe (bleich und verstört, in den Mantel gehüllt, nahert sich). Sie war's! — O Herz, sep muthig! Es quillt ein Glanz mit liljenweißem Blicken

lus bunkler Nacht. Es winken Die Hoffnungesterne, silbern, wo erft blutig in Schreckensmond gehangen; Die, die mir hold nun wieder aufgegangen in siißer Rlarheit, geben örneuten Schein dem fast verglommnen Leben. Die Liebe treibt zum Wagen! sch gebe frob, inmitten don Graun und Tob, bin mit beherzten Schritten, lub nicht will ich verzagen, deh' ich ben Markstein auch von meinen Lebenstagen! Racht ja den Todeswunden Die Hoffnung naben Glückes oft gefunden! lwar auf Bulkanes Schlunde öteh' ich, und unter mir im ausgehöhlten Grunbe, inweit von meinen Kligen. 'ocht Gluth, und Feuerfluthen, sie rauschen wild, in rothen Plammengüssen! dennoch will's mich gemuthen, ils ob aus bellen Rosen Rich Duft und Westluft spielend nun umtosen, Lit milbem Frühlingswehen, Beil ich Estela wandeln konnte feben! ютф! welch Geräusch? — Dem Untergang entwinden, Benn bier mich Späher finben, ein Gott vermag's! — Richt weilen darf ich hier mehr — ich muß von hinnen eilen! (Er entfernt fic.)

### Dritte Scene.

Don Garcia reifefertig. Don Runes und Donna Eftela min aus bem Saufe.

Carcia.

Richt kann ich's hindern! Noch in heut'ger Racht Muß ich gen Burgos, wo die Herrin weilt! So lautet der Befehl, den eben mir Ein Offizier des Königs überbracht. Gemessen ist der Auftrag mir ertheilt; Mich treibt die Pflicht, ich darf nicht länger säumen. Ekela.

D, hättet Ihr die Reise schon vollbracht! Sie macht mir bang, und bis Ihr wieder hier, Raht Angst mir selbst in körperlosen Träumen. Wenn Euch ein Unglück träfe!

Carcia.

Ohne Sorgen

Seph mir beshalb! Bleibt Ihr in Eurem Haus So wohl als ich auf meiner Fahrt geborgen, So fehlt uns nichts.

Annej.

Wie lange bleibt 3hr aus? Sarcia (nach einer Baufe).

Nicht längre Zeit, als ich bedarf, den Weg Bon hier nach Burgos und zurück zu messen. Ein slücht'ger Renner ist mein maurisch Roß, Doch denk' ich auch des Sporns nicht zu vergessen.

Annez.

Der König jagt?

#### Sattia.

Ganz nah' hier im Revier. bleibt die Nacht in des Infanten Schloß, dem der Weg mich dicht vorüber führt; et meld' ich mich, die Briefe zu empfangen.

Eftela.

thut, mein Gatte, was der Pflicht geblihrt; it halt' ich Euch, obgleich ich schwer Euch misse.

#### Garcia.

t herzlich wohl, und Gott mit Euch, mein Leben!
(Fast ihre Hand und spricht heimlich.)
nna Estela, schließt die Pforten zu,
) hier vor Eurer Augen Sonnenlicht

(Deutet auf ihren Schleier.) Wahret meine Ruh', bleibt und meine Ehr' Euch libergeben!

rkt biese Wolke.

#### Eftela.

inkt mich, o Herr, durch solche Warnung nicht! un was ich selbst mir schuldig din und Euch, iß ich, Don Garcia. — Zieht unbekümmert! i allen Engeln! Nahte mir Gewalt, sühlte Kraft und Muth, sie abzuwenden, 1 ich auch nur ein Weib. Von diesen Händen it eher sindet Ihr dieß Haus zertrümmert, 1 daß ihr's seht der Schande Ausenthalt.

Garcia.

in theures Beib! (Umarmt fie.)

Eftela.

Gehabt Euch wohl, kehrt balb!

Muney.

Auf Bieberfehn, mein Bruber!

Carcia.

Gott mit Euch!

(Geht ab.)

### Dierte Scene.

Donna Cftela. Don Runes.

Mufte 3.

Der Sohn bes Glück! Ihm folget Euer Blick Mit stiller Sehnsucht, rief ihn gern zurück Und möcht' ihn fest in Eure Nähe binden. Estela.

Gewiß, Don Nunez.

Annej.

Solch ein freundlich Loos Hat mir das harte Schickfal nicht gewährt! Ich, wo ich weile, stets bin ich allein; Mich sucht kein Aug' und wünscht mich aufzusinden.

Eftela.

Doch könntet Ihr Euch gleichen Antheils freun! Euch eine würd'ge Gattin anszuwählen, Wird hier nicht schwer. Rühmt ja an schönen Franen Man boch Ballabolib vor allen reich!

Annez.

Nennt Eine mir, und sagt, fie gleiche Euch!

Bas uns am fernsten fleht, reigt bie Begier

n meisten oft, und was als Wunsch entzückt, ird als Besitz nicht selten uns zur Last.

Muntes.

Donna, frevelt nicht an Euch und mir! Eftela.

laubt mir, ich rebe wahr! Was wir entbehren, heint uns von hohem unschätzbarem Werth! säßen wir's, wir wilrben's nicht begehren.

Muntez.

er Blick, ber einmal sich zu Euch erhob,
: wird sich nicht zu andern Reizen kehren!
er sähe wohl die reine Bergesquelle
af Felsenadern, silberrieselnd, blinken,
o demantklar — und möchte doch die Welle
es trägen, schilfumrauschen Stromes trinken?
Ekela.

hr sepb sehr artig, Herr, zu artig fast. Undez.

bgleich die Zeit mir Recht und Hoffnung nahm.
eändert sind die Dinge um mich her,
och gleich geblieben ist sich dieses Herz.
hr könnt das künstlich eingewirkte Bild,
as Eins ist mit dem Stoff, auf dem es glänzt,
icht von des Teppichs seidnem Grunde scheiden,
hr müßtet denn am farbigen Gewebe
die dichtverschlungnen Fäden erst zerschneiden;
so trag' ich Euch im Herzen, weil ich lebe.

Eftela.

on Rufteg!

Muftes.

Den Zauberring zu meiben — Eftela.

Geenbet sep, beliebt es Euch, ber Scherz! Für solchen acht' ich bieß Gespräch.

Anfteg.

Gebannt,

Wie auf gesei'tem Boben, blink ich mich, Wo kein Entrinnen ist, und Zauberbande Die Tritte sesseln! Ja, mir sehlt zur Flucht Kraft und Entschluß, so wie zum Widerstande; Das Auge hält ben Fuß gesangen.

Eftla.

Dentt,

Ihr seub in Eures Brubers Hause! Mebr Gewinn an Ehre brächt' es Euch, zu schweigen, Wo mir zu hören nicht geziemt.

Anftez.

D, mahnt,
Ich bitt' Euch herzlich, mahnt baran mich nicht!
Nicht jetzt, niemals — hört Ihr? Gebanken gibe's,
Bon so gefährlicher Beschaffenheit,
Daß sie im bunkelsten Gemach ber Seele
Gefesselt liegen sollten immerbar!
Einmal ber Haft entsprungen, einmal frei,
Entstilitzen sie, wie gierige Hannen,
Den lang verhaltnen Grimm in Blut zu kihlen.
Ekela.

Gepb Ihr von Sinnen?

Anfteg. Da, beim Licht bes himm

Sind wir nicht Brüber, nicht zu gleichem Erbe Berechtigt? Nun, warum, bestochnes Schickfal, Denn diesem Alles geben, jenem nichts? Dem blühend Licht, und jenem grane Nacht? Wo ist die Zunge der Gerechtigkeit An jener ew'gen Wage, daß hinauf Des Einen leere Schale schnellt, indeß Die andre, reich beschwert, am Boden lastet? Theilt so Gerechtigkeit?

#### Eftela.

Nich bünkt, vermuthen würde wohl es nicht Der edle Garcia, daß, der seine Ehre Zu schirmen, traun! vor Gott verbunden wäre, Wenn nicht durch Freundes-, doch durch Blutespslicht, Sie selbst verletzen wolle! — Geht, o geht! Wie steht Ihr tief, tief unter Ihm. Beim Himmel! Die Eure würd' er mit dem eignen Blut Vertheid'gen, drohte ihr Gesahr! — Wohl gut Hab' ich gethan, Ihm meine Hand zu reichen, Um die ihr Beide warbet; denn, sürwahr, Den Edleren hab' ich erwählt! — Geht, Nustez, Und wenn Ihr könnt, — bemüht Euch, ihm zu gleichen.

#### Munez.

Ja scheltet mich! Bei Gott, Ihr zürnt mit Recht! Und doch verdien' ich Mitseid mehr als Zorn. Ein glühend Fieber macht die Pulse fliegen, Brennt im Gehirn wie Wahnwitz! — D, Estela! Noch kann ich die Erinn'rung nicht besiegen, Noch wechselt dort und hier, und vor und jest, Des süßen Wahns kann ich mich nicht entwöhnen: Ihr solltet einst die Tage mir verschönen! Ekela.

Run benn, so lernt es, weil Ihr müßt!

Berzeiht,

Ich habe ja mit seinen goldnen Zweigen Dieß schöne Glück mich nah' berühren sehn. — Eftela.

Erlassen ist Euch der Entschuld'gung Mühe; Was Andre dulden können, duldet auch! — Und nun verlaßt mich, Ruñez, geht! — Ich sehe Euch wieder, wenn mein Gatte heimgekehrt.

Munez.

Bleibt selbst mir Eures Anblick Troft verwehrt?

Ich bitt' Euch, Herr —

Nuffez. D, sprecht! Epela. So bleibt! — Ich gehe. (Sie geht ins Haus.)

### Fünfte Scene.

Don Annes (allein).

Schießt nicht so scharfe Pfeile von ben Bogen Der schönen Augen ab, Donna Estela! Es macht ber stolze Siegesübermuth Euch trunken. Glaubt Ihr, weil ber Worte Kraft, Die lift'ge Schmeichelbitte, Ueberrebung, Buffert'ge Thränen, und wie immer sonst Das Rampfgeräthe beißen mag ber Liebe, Am harten Banger Gurer Bruft gerbrach. Es wäre ausgeleeret schon, erschöpft Das Arsenal bes Krieges? — Wahret Euch! Ihr könntet irrig seyn; — benn eine Waffe, Die Ihr wohl nicht vermuthet, halt' ich noch Berborgen unterm Mantel: — Die Gewalt! — Berhaßte Qual des Zwanges, ber Berstellung, Hinweg mit bir! ber ift ein arger Thor, Der bie Gelegenheit nicht muthig faßt Mit ftartem Arm; benn schnell auf leichten Socien Schwebt fliehend balb bie gankelnbe hinweg, Und lächelt keinen an zum zweitenmal! Wohl keine Ahnung gibt's bes Künftigen, Du wärest, Garcia, nach Burgos nicht geritten! Es hätte selbst, weiffagend, bich bein Roß Gewarnet vor dem Unstern bieses Tages, Und vorwärts hätte, weg von beinem Thor, Rein Stachel es getrieben und kein Sporn.

(Geht ab.)

### Sechste Scene.

Don Ingaçe (tritt auf).

Endlich ist bie Straße leer! O Geschick, bas mich zu quälen Nie ermübet, laß nur einmal

Einmal nur, nur meines himmels Nachtumwobne Wolfenbülle Einen Strabl ber Conne leuchten! Laß ber Augen Licht erblinden, Doch zuvor laft mich Sie seben: Lak gedoppelt Tob mich finden. Doch zuver noch einen Buleschlag Leben mir bie Bruft burchbeben! -Raum vermag ich ja, bem müben, Tobesmatten Körper noch Ru gebieten! — Bin zur Erbe Möcht' ich sinten und die Aniee Brechen fraftlos! — Kann Lifarba Ich nicht balb allein gewahren, Fürcht' ich, baß, eh' bie Gefahren. Die mich brobend rings umschweben, Mir vermögen Tob zu geben, Die Erschöpfung bier zur Stelle. Dicht an ber Geliebten Schwelle Enbe bas verhafte Leben!

### Biebente Scene.

Ingaçe. Lifarba erfceint auf bem Baltone.

Lisarda.

Immer hier noch in ber Nähe, Immer tief noch eingehüllt! — Wer wohl mag ber Frembe sepn? fugage.

! ein Weib auf bem Baltone, te ift's! — Es ist Lisarba! jeb' ich mich zu erkennen! a!

Liferde.

Belde Stimme? wer fepb 3br? -

> Jugage. Richt ben Ramen

> > ٠.

445 1

-1E

1.75

ich neunen! benn die Steine, hn hören, felber fönnten verrathen.

Lifarda.

Berr bee himmels!

36r fenb -

fugaçe,

Ein Unsel'ger, dich bei bem Heil ber Seele n, schnell berab zu f

5 möglich?

D, nicht Berweilen bringt ben

, ich tomme.

(4

ŝ

mir ichwinbelt, -

Glimme noch, bu sterbend Licht! — Brich nicht, Herz, — nur jetzt noch nicht! — Lisarda (witt aus dem Sause).

Don Fugage?

Ihr hier zu Ballabolib?
Sepb Ihr rasend, Euch zu wagen Mitten in des Löwen Höhle?
Wißt Ihr nicht, der König weile Hier mit seinem ganzen Hoshalt?
Todesbann schweb' über Euch Und es sep auf Euer Haupt
Hoher Preis zum Lohn gesetzet?

fugaçe.

Alles weiß ich! — bem Berberben Bin ich ausersehn zur Beute, Nimmer kann ich ihm entgehn; Aber soll ich morgen sterben, Sehen will ich Sie noch heute!

Lifarda.

Heil'ger himmel! wenn man Euch, Ritter, hier gefangen nähme?

fugaçe.

Tod schwebt allwärts über mir, Nur die Wahl ist mir gelassen, Dort zu sterben ober hier. Nun, so will ich hier erblassen Zu den Füßen der Geliebten.

Lisarda.

Ach! und wie verändert, Herr, Find' ich jeden Eurer Züge: Kaum zu kennen! — Bleich die Wange, bie Augen, und die Stimme sich kaum ber Brust entringen.

fugaçe.

o scheint es! Mich umrauschen schon bes Todes Schwingen, 1 muß ich mit der Zeit. — 111 jenem Unglückstage, Baters Haupt zu retten, Estela zum Altare — ein kranzgeschmücktes Opfer, — 211 führen, weißt du —

Lisarda. Leiber!

fugaçe.

t, wie ich, den die Berzweiflung 1 zum Wahnsinn schier entstammt, gereizt durch des Infanten Don Nunez gift'ge Worte, Don Pedro's, meinen Degen wie, Unglick zu verhitten Infanten, sich Don Pedro ' zur Wehr, und tief ins Leben mein unglücksel'ger Stahl :ingt —

> **Lisarda.** Alles weiß ich, Alles! Fugaçe.

entfloh aus bem Getlimmel ell, verfolgt zwar; boch entkam ich ie Berge von Biskaja, ich flüchtig irrt' umher, Wie ein scheu gehetztes Wild.
Lange mied ich jede Wohnung,
Mied, besorgt, das Licht des Tages,
In den Wäldern tief verborgen,
Und nur Nachts wagt' ich, die offne
Straße eilend fort zu ziehn. —
Endlich mußt' ich, siech und frant,
Einer Hitte Obdach suchen;
Gastlich nahm ein Hirt mich auf.
Aber immer mehr und mehr
Fühlt ich meine Kräfte schwinden,
Und des nahen Todes Keim
Tiefer stets die Wurzel schlagen.

Armer Ritter!

fugace.

Doch je näher din ich wankte zu dem Grabe,
Immer best'ger sühlt' und heißer
Ich von Sehnsucht mich durchglüht;
Einmal noch in diesem Leben
Sie zu sehn, die lichtumstrahlte
Duelle meiner Dual und Lust!
Und empor vom Krankenlager
Rafft ich mich, und ohne Scheuen,
Ob Gesahren mich bedräuen,
Ob, eh' ich hierher gelange,
Früher nicht mich Tod umfange,
Eil' ich her! — Run weißt du Alles!
Aus des Grabes düstrem Schlunde

pell das wehende Panier Treuer Liebe; und ein Sehnen Spannt im Sterben noch die Flügel, Und hebt von dem Todtenhügel Sich noch auf zum letzten Fluge.

Lisarda.

D, hört auf! genug, genug!

Jugaçe.

Deine Augen glühn in Thränen; Und gerührt hat mein Geschick Dir das Herz. — O, so beschwöre Ich dich bei den Heil'gen allen, Bei dem höchsten Gott dort oben, Den ich hoffe bald zu schauen: Eine Bitte nur erhöre! — O, saß mich Estela sprechen!

Lifarda.

Was verlangt Ihr? —

fugaçe. Nur Minuten!

Lisarda.

's ift unmöglich!

Jugaçe.

Sey barmherzig!

Sieh, ich sühle ja kaum Leben In den Adern; nur ein Zucken Noch des Herzens, das in Kurzem Still sieht, nur ein Ringen noch Meiner Pulse, die in Kurzem Nicht mehr schlagen.

Beblis, bram. Berte. III.

Wie ein schen gehetztes Wild.
Lange mied ich jede Wohnung,
Mied, besorgt, das Licht des Tages,
In den Wäldern tief verborgen,
Und nur Nachts wagt' ich, die offne
Straße eilend fort zu ziehn. —
Endlich mußt' ich, siech und frank,
Einer Hitte Obdach suchen;
Gastlich nahm ein Hirt mich auf.
Aber immer mehr und mehr Fühlt ich meine Kräfte schwinden,
Und des nahen Todes Keim
Tiefer stes die Wurzel schlagen.

Armer Ritter!

fugaçe.

Doch je näher din ich wanke zu dem Grabe,
Immer best'ger sühlt' und heißer
Ich von Sehnsucht mich durchglüht;
Einmal noch in diesem Leben
Sie zu sehn, die lichtumstrahlte
Duelle meiner Qual und Lust!
Und empor vom Krankenlager
Rafft ich mich, und ohne Scheuen,
Ob Gesahren mich bedräuen,
Ob, eh' ich hierher gelange,
Früher nicht mich Tod umfange,
Eil' ich her! — Run weißt du Alles!
Aus des Grabes düstrem Schlunde
Flattert mit azurnem Glänzen

Hell das wehende Panier Treuer Liebe; und ein Sehnen Spannt im Sterben noch die Flügel, Und hebt von dem Todtenhügel Sich noch auf zum letzten Fluge.

Lisarda.

D, hört auf! genug, genug!

Jugaçe.

Deine Augen glühn in Thränen; Und gerührt hat mein Geschick Dir das Herz. — O, so beschwöre Ich dich bei den Heil'gen allen, Bei dem höchsten Gott dort oben, Den ich hoffe bald zu schauen: Eine Bitte nur erhöre! — O, saß mich Estela sprechen!

Lifarda.

Was verlangt Ihr? —

Fugaçe. Nur Minuten!

Lisarda.

's ift unmöglich!

fugaçe.

Sey barmherzig!

Sieh, ich sühle ja kaum Leben In den Abern; nur ein Zucken Noch des Herzens, das in Kurzem Still steht, nur ein Ringen noch Meiner Pulse, die in Kurzem Nicht mehr schlagen.

Beblis, bram. Berte. III.

Lisarda. Theurer Ritter! Fugaçe.

Laß mich nicht in Qualen enden! Will ich boch nur Abschied nehmen, Eh' ich scheide! Ach, mich treibt Ja nicht frevelnde Begier Zu den Füßen der Geliebten! Heilig ist, wie Gottes Tempel, Ihre Nähe mir; nur sehen, Nur ein einzigmal sie sehen Will ich noch.

Lisarda.

Was soll ich thun?

Jugaçe.

Thue, was bein Innres spricht, Das, wozu bein Herz bich treibt; Glaube mir, 's ist Sünde nicht.

Lisarda.

Gott verzeih' mir's! — Nun, so höret! Eben fügt es glücklich sich. Bon dem Haus entfernet ist Heute unser Herr, und kehret Erst zurück nach ein'ger Frist. Bald ist's Nacht, dann lass' ich Euch Ein, wenn Alles ruht.

Jugaçe.

D, Dant,

Tausend Dank, bu treue Seele!

Lifarda.

Solbst die Da soll es früher

Nicht erfahren. Ihre Strenge Dürfte wehren, was ihr Herz — Ach, ich weiß es — gern gewährte.

Jugaçe.

D, wie lohn' ich beine Dienste?

Lisarda.

Ist es recht, was ich beginne, Ober unrecht; nun, die Engel Mögen's wissen! — Doch, ich seh' Euch In Gesahr, unglücklich, krank, Und so mag mir's Gott verzeihen, Wenn ich, weil ich es vermag, Mich mit Mitleid zu Euch wende, Und Euch Trost und Hilse spende.

Jugaçe.

Lobn' bir's Gott!

Lisarda.

Bleibt in der Nähe

Hier verborgen, bis ich kehre; Sorgt, daß Niemand Euch erspähe!

(Sie geht in bas haus.)

Ingaçe (allein).

Die Sonne senkt die goldnen Feuerstrahlen Allmählig nieder in den Schooß der Nacht! Doch, eh' sie sinkt, flammt sie in ganzer Pracht Noch einmal auf: ein purpurn Rosenmeer Schwimmt ausgegossen über Berg und Thalen, Und in der Schönheit Fülle, hoch und hehr, Zeucht sie hinweg, auf diamantnem Wagen Zum liebentglühten Ocean getragen. — So glänzt auch mir bas Leben, nun ich scheibe, Noch einmal hell im blitzenden Geschmeibe; Und böhnend will es seine Herrlichkeiten Auf meines Sarges schwarze Decke breiten!

(Der Vorhang fallt.)

Enbe bes erften Aufzugs.

# Zweiter Anfzug.

Plat in ber Rabe von Don Garcia's Baufe.

## Erfte Scene.

Don Ruftes und Achmet.

Unnez.

Dieß, Freund Achmet, ist das Haus, Halte bier dich in ber Nähe Mit den Treuen, die dir folgen.

Admet.

Deines Winkes nur gewärtig, Harren, wohlbewaffnet, schon Hinter jenes Kirchhofs Mauern Acht beberzte Mohrenstlaven, Die ich unter den Gefangnen, Die hier in Ballabolid Weilen, sorgsam ausgewählt.

Munes.

Mir vertrauen mögen sie! — Ift die Donna aus ben Mauern Dieser Stadt, wo meine Diener Schon: mit Rossen unsrer warten, Eil' ich schnell, mein Wort zu lösen: Die Cefangnen kauf' ich frei; Sende sie mit Gold beladen In die Heimath.

Admet.

Babl' auf fie! Unites.

Auch ist nicht Gefahr babei.
Iene Dame schläft bier einsam
In dem nahen Gartensagle;
Ben der heißen Gluth des Tages
Aufzuathmen, hat sie sich
In die kühle Marmorhalle Hergeslüchtet: abgesondert
Durch des Gartens weiten Raum Sind die Diener. Dieser Schlässel Deffnet jenes Eisengitter,
Dieser hier des Saales Pforte.

Acmet.

Eine Stunde ober zwei Laß uns noch das Werk verschieben, Daß in sorgenlosen Schlummer Alles erst gesunken sep.

Munez.

Recht, mein Freund! — Auf, gehn wir Beibe, Alles einmal noch zu ordnen. — Hörst du durch das tiefe Schweigen Der verhüllten Nacht den Ton Einer hellen Pfeise gellen, nn: mein ist das Zeichen.

1 stillverborgnen Orte,
weilest mit den Deinen,
nn ungesäumt hervor!
8 Eisengitter öffnen
wir, und des Saales Pforte;
, wie ein Ungewitter
klarem Himmel plötzlich
nnernd, in das Haus;
Schrecken wird und Graus
raft und Stimme lähmen.
Achm: t.

es, hoher Herr!

Unfteg.

fammt der Dienerin n hin zu jenem Wäldchen, Rosse wartend stehn! n mit der schönen Bente id, wie der Windsbraut Wehn, 1 Huss von dannen jagen.

Achmet.

rlaß dich auf mein Wort!
or sie selber wissen,
vachen oder träumen,
schon in deiner Macht.
agst du sie ohne Säumen
ühren noch zu Nacht;
bald der Tag erwacht,
in wohl die Donna missen.

Aunez.

#### Admet.

Nun benn — fort!

(Gest ab.)

Anne; (allein).

Träumt nur von Seistern, die den Schlummer stören, Bon Luftgebilden, die ums Lager rauschen, Mit Enlenflügeln, von Alraunenchören; Wald wird der Traum in Wirklichkeit sich kehren! Das Antlitz wird von Wahn die Wahrheit tauschen, Und Nachtgesichter kommen, Euch zu wecken, Die jenen gleichen, die den Schlaf erschrecken!

· (氣b.)

### Bweite Scene.

Lifarba, bann gugaçe.

Lifarda.

Alles ruhig? — Ja, so scheint es. Nichts gewahr' ich in ber Nähe.

(Späht umber.)

Finster sieht die Nacht herab! — Nun, so wag' ich's! — Niemand, boff' ich, Wird es hören, wenn behutsam Ich ihm nun das Zeichen gebe.

(Sie gibt ein Beichen.)

Don Jugaçe (nabert fic).

Du, Lisarba?

Lisarda.

Seph 3br's, Ritter?

fugaçe.

Ja, ich bin's! D, öffne, eile!

Lisarda.

Wißt Ihr, ob bie Straße leer?

fugaçt.

Zween Männer sich besprechen Sah ich in ber Ferne kürzlich; Eben gingen sie von bannen.

Lisarda.

Lieber Herr, wie flihlt Ihr Euch?

fugaçe.

Schwächer jeben Augenblick! Nur die Hoffnung, die so nah' mir Zeiget ein ersehntes Glück, Hält mich aufrecht.

Lisarda.

Rommt mit mir!

Macht Estela's Anblick nicht Euch genesen Eurer Roth —

fugaçe.

Macht er süßer boch ben Tob!

(Lifarba führt Fugage in bas Saus.)

### Dritte Scene.

Gartensaal. Ein Altoven, zu bem mehrere Stufen führen; ein großer, von oben herabhängenber Vorhang bebeckt ihn. Im Saale, zwischen bem Alkoven und bem Eingang, steht ein Ruhebett.

### Eficla

(ftebt in bem vorberen Gemache am Benfter). Wie bist bu mir willkommen, bolbe Nacht, Und wie verbafit, bu unruhvolles Licht! D, warum tauscht ibr eure Namen nicht, Warum wird Tag nicht Nacht, Nacht Tag genannt! Tag meiner Seele — bie ber Nacht verwandt! — Wenn beine Schatten traulich mich umfangen, Du stilles Dunkel, kommt bas Licht herauf In meinem Innern, und mit hellem Prangen Ift bem Gemuth bie Sonne aufgegangen! Dann ift ein schönes Morgenroth entglüht, Das milb und schimmernd in ben Abgrund sieht Der öben Bruft, wo bobenlose Tiefen. Dann machen Blumen ber Erinnrung auf. Ach! und Gedanken, die verborgen schliefen. Borlangft, im Schoofe ber Bergangenbeit, Sie gauteln neu empor, so wie - befreit Bon ihrer Bulle - goldne Falter fliegen; Doch wenn ber laute Tag bie Welt beleuchtet, Dann wird es Nacht in mir, angstvolle Nacht! —

### Vierte Scene.

Eftela. Lifarda, Don Jugaçe.

Eftela.

naht? — Ein Mann! Wer sepb Ihr? — D um Gott! epb Fugage!

Ingaçe

(zu Eftela's Füßen)

Ja, ich bin's, Estela!

nt Ihr mich?

Eftela.

Was wollt Ihr hier, Berwegner?

in Ballabolib? — D, fort, entflieht!

Jugaçe.

liehen? Nimmermehr!

Eftela.

Wie konnt Ihr magen,

Imtreis dieser Mauern zu verweilen?

fugace.

fürcht' ich mehr! — Euch einmal noch zu sehen, mich das Herz. Auf dieses kurze Glück ' ich mein Hoffen, und es ist erreicht.

Eftela.

ie Gefahr uns Beide zu verderben! ich vergehn um Euch in banger Angst? ich erleben, daß aus diesem Hause neinen Füßen weg man Euch zum Tode —?

fueact.

mmen beiß' ich ihn nach biefer Stunde.

Eftela.

Nicht mehr erkenn' ich Euer ebles Herz! Bekenket Ihr so wenig, was sich ziemt? Tragt keine Schen, in dieses Haus zu bringen, Zu solcher Stunde?

fugaçe. Eftela — Gott! Eftela.

Seit wann

Gilt Euch das Leben höher als die Ehre? D, flieht! entfernt Euch schnell! Tilgt so die Schmach, Daß eines ehrenwerthen Mannes Weib Ihr nächtlich überfallt.

> Fugaçe. Träum' ich? — O Himmel! Epela.

Wenn meine Ruh' Euch lieb ist, Don Fugaçe, Wenn Ihr mich achtet, achtet nur, nicht liebt: So geht, ich sleh' Euch, geht im Augenblick!

Ingaçe.

Ift bas Estela's Stimme, bie ich böre? Estela, bie mir spricht?

Lisarda.

Seyb boch barmherzig, Donna! Regt sich kein Mitleib benn in Eurer Brust?

D, blickt ihn an! Seht dieses Bild bes Elends, Seht dieses bleiche, eingesunkne Antlitz, Aus dem das Leben schon geschwunden ist.

fugaçe.

D, schweige! nicht ber Felsenharten sprich Bon Mitleib, von Erbarmen! Sprich zu benen,

Die mich verfolgen, zu dem Tobseind sprich, Der nach dem Blut aus meinen Abern dürstet; Er wird dich hören, und sein Auge wird Mit Thränen sich erfüllen; — nicht zu ihr! Ekela.

Was that ich Euch, daß Ihr mein Herz zerfleischt? Steht auf! — Was darf, was kann Don Garcia's Gemahlin thun für Euch? o, redet selbst!

fugace.

Den letzten Abschied nehmen von Fugage.

Mich haben Gram und Leiden aufgezehrt;

Ob ich am Ende stehe meiner Tage,

Ob sort zu leben mir ein hartes Loos

Bestimmt hat, weiß ich nicht; doch Eines weiß ich:

Ob lebend oder todt — ich bin verloren,

Und tragen will ich, muß ich mein Geschick!

Doch eine Blume noch wollt' ich mir pflücken

Und auf den Sarg sie legen meiner Freuden,

Die heißen Lippen einmal noch, im Scheiden,

Bollt' auf die Hand ich der Geliebten brischen,

Durch dieses letzte, seligste Entzücken

Bollt' ich mich weihn zum jetzgen, künst'gen Leiden.

Mir selbst das Haupt wollt' ich zum Opfer schmilchen,

Auch diesen Trost muß mir das Schicksal neiden!

Eftela.

O Gott, du siehst mich, siehst in dieses Herz! War's nicht genug, noch nicht — warum noch das? Fugage.

Ich schmacht' dahin in doppelter Berbannung, Bertrieben aus der Heimath und von Euch! — D, mär' dieß Haupt gefallen dem Gesetze, Eftela.

Nicht mehr erkenn' ich Euer ebles Herz! Bebenket Ihr so wenig, was sich ziemt? Tragt keine Schen, in dieses Haus zu bringen, Zu solcher Stunde?

fugaçe. Eftela — Gott! Eftela.

Seit wann

Gilt Euch das Leben höher als die Ehre? D, flieht! entfernt Euch schnell! Tilgt so die Schmach, Daß eines ehrenwerthen Mannes Weib Ihr nächtlich überfallt.

> Fugaçe. Träum' ich? — O Himmel! Epela.

Wenn meine Anh' Euch lieb ist, Don Fugaçe, Wenn Ihr mich achtet, achtet nur, nicht liebt: So geht, ich sieh' Euch, geht im Augenblick!

Jugaçe.

Ift bas Estela's Stimme, bie ich bore? Estela, bie mir spricht?

Lisarda.

Seph boch barmherzig, Donna! Regt sich kein Mitleid benn in Eurer Brust?

O, blickt ihn an! Seht dieses Bild des Elends, Seht dieses bleiche, eingesunkne Antlitz, Aus dem das Leben schon geschwunden ist.

Jugaçe.

O, schweige! nicht ber Felsenharten sprich Bon Mitleid, von Erbarmen! Sprich zu benen, nich verfolgen, zu bem Tobseind sprich, rach bem Blut aus meinen Abern bürstet; irb bich hören, und sein Auge wird Thränen sich erfüllen; — nicht zu ihr! Ekela.

that ich Euch, daß Ihr mein Herz zerfleischt? auf! — Was barf, was kann Don Garcia's hlin thun für Euch? o, redet selbst!

fugace.

letzten Abschied nehmen von Fugage. —
haben Gram und Leiben aufgezehrt;
h am Ende stehe meiner Tage,
rt zu leben mir ein hartes Loos
unt hat, weiß ich nicht; doch Eines weiß ich:
bend oder todt — ich din verloren,
ragen will ich, muß ich mein Geschick!
eine Blume noch wollt' ich mir pflücken
uf den Sarg sie legen meiner Freuden,
eißen Lippen einmal noch, im Scheiden,
' auf die Hand ich der Geliebten brücken,
bicses letzte, seligste Entzücken
' ich mich weihn zum jetz'gen, künst'gen Leiden.
elbst das Haupt wollt' ich zum Opfer schmilcken,
biesen Trost muß mir das Schicksal neiden!

Eftela.

itt, bu siehst mich, siehst in dieses Herz! nicht genug, noch nicht — warum noch das? Fugage.

hmacht' bahin in doppelter Berbannung, eben aus ber Heimath und von Euch! är' bieß Haupt gefallen bem Gesetze,

Batt' ich Don Bebro's Blut gefühnt mit meinem. Mir wäre besser und vorüber Allee! -Gestorben wär' ich, boch nicht ohne Trost: Im füßen Wahne war' ich bingeschieben, Daß warme Thränen meinem Schickal flieken! Dann mare mir bes Lebens lette Stunbe Des Lebens iconfte, feligfte gewesen, Der Tob nicht Tob, nicht bunkel fein Gewanb: Des Leibens war' ich biefer Belt genesen Auf immer, und ber lette Liebesblick. Den mir bas Daseyn scheibend zugewandt. Er hätte, wie ber Abenbsonne Golb, Mit Rosenlichtern auf mein Grab geleuchtet! Nun bulb' ich mehr als Tob, als Schmerz bes Sterbens. Ihr schweigt, Eftela? — Nun — auch ich muß schweigen. Lisarda.

Um Gottes willen, Herr! Ihr schwindelt — wankt! Fugage.

Laß mich! Mein Licht erlischt!

Lifarda (ibn unterftagenb).

**Erschöpft** 

Dat Euch bie beft'ge Rebe.

Eftla.

D Fugaçe!

Erholt Euch! blickt mich an! — Wenn Ihr mich liebt, Gebietet Eurer Kraft! — Eftela ist's,
's ist die Geliebte, die den Theuern ruft!
O Himmel, welcher Aufruhr ist in mir!
Los springen alle Bande! — Hin zu ihm
Zieht mich's mit unbezähmbarer Gewalt! —
Auf meine Kniee drängt es mich zu sinken!

fugaçe (fich erholenb).

Ruft Ihr bie flieh'nde Seele mir zurück? Eftela.

Ihr sollt nicht sterben ohne Liebestrost.

Ja, meiner Zunge Bande sind gelöst,

Nun mag der Schmerz sein Schlangenhaupt erheben!

Hin wogen mag der lang gehemmte Strom!

Auch mir ist wohl, daß nun ein Augenblick

Nach hartem Schweigen mir gekommen ist,

Um auszuschrein die Qualen dieser Brust,

Die lang zurückgedrängten, die verhaltnen!

Wie Regen fällt auf durst'ges Land, so trinkt

Mein Herz die eignen Thränen und schwillt auf,

Da es sich kühlen kann im Strom der Klagen.

fugaçe.

Ich bin dir werth? Du hast mich nicht vergessen? Estela.

Wohlan, mein Freund, kann Trost es Euch gewähren, Ein Herz zu sinden, das wie Eures blutet, Kann's Euch erfreuen, Armer, wenn Ihr wist, Daß durch den Schatten der verschwiegnen Nacht Estela mit Euch klaget, mit Euch weint, Mit Euch verzweiselt — nun so mag es Euch Mein Mund bekennen und mein Herz!

Jugaçe.

Estela!

Estela.

Ich liebe Euch, nur Euch! Kein andres Bild Heg' ich im stillen Grunde meines Busens. — Was Ihr gehört, was Euch mein Mund gestand In dieser Stunde, laßt's lebendig sein

In Eurer Brust! Last dieses Wort der Liebe In trüber Dämmrung Eurer Seele leuchten, Wie eines Sternes mildes Glänzen oft Dem Schiffer lächelt, der die Fluth befährt Im Sturm und Ungewitter! — Doch nun geht Und seht mich niemals wieder — hört Ihr? nie!

fugaçe.

O ewiges Licht!

Chela.

Was that ich? — MP ihr Engel! O, gebt Besinnung mir! löscht biesen Brand, Des Busens aufgeregtes Meer bezähmt! Gebt mir Besinnung!

Ingaçe.

Theure!

Eftela.

Fort von mir!

Mehr als ich geben burfte, gab ich nun, Und ein Bekenntniß, das der Tod mir nicht Entreißen sollen, Euer Anblick hat's, Es hat es Neigung, Mitleid mir entrissen. Und nun bei allen Engeln schwör' ich Euch: Naht Ihr Euch einmal noch im Leben mir, Durchbohr' ich diese Brust mit eigner Hand!

Jugaçe.

Estela!

Estela.

Hofft nicht, weil Ihr mich einmal schwach gesehn, Ihr würdet so zum zweitenmal mich finden. Wie ich Euch liebe, ehr' ich meinen Gatten; arum kehrt niemals wieber, Don Fugaçe; ei meinem, Eurem Heil, ich halte Wort! (Gebr weich.)

bt wohl und geht mit Gott! — Ihr sepb sehr krank, ih seh' es, theurer Freund!

(In Thranen ausbrechenb.)

Geneset nicht!

laubt mir, zu innig lieb' ich Euch,
ls daß ich Euch Genesung wünschen möchte!
in nahes Ende wünsch' ich Euren Leiden;
lög' Euch vom Leben bald der Himmel rusen
nd mich mit euch! — Mich drückt des Tages Schwüle,
icht mehr ertrag' ich's! — Auf dem sonnentbrannten,
urchglühten Sande sink' ich lechzend hin! —
ehmt mich mit Euch in Eures Grabes Kühle! —

Lisarda.

itill — horch! — Hört Ihr? Geräusch im Borhof!

Estela.

Umächtiger Himmel!

fugaçe.

Fort, Lisarda, eile!

sieh, wer sich naht.

(Lisarba geht ab.)

Ingaçe.

Beruhigt Euch, Eftela!

der es auch sep, mit seiner letzten Kraft beschützt Euch bieser Arm!

Eftela.

Weh! — meine Sinne

sie schwinden!

Beblit, bram. Berte. III.

Lifarda (bereinftürzenb).

Ach, um aller Beil'gen Willen!

Ihr sepb verloren, eble Frau, zusammt Dem Ritter! — Euer Herr —

Eftela.

Weh mir!

Jugaçe.

Den Garcia?

Lifarda.

Er ift zurückgekehrt — schon an der Thür! Eftela.

Bilf mir, barmberziger Gott!

Lisarda.

Rein Ausweg ift,

Er kann nicht mehr entfliehn.

Eftela.

Ja! — bort hinein —

Dort in die Blende! schnell, Lisarda, fort!

(Lisarba verbirgt Tugaçe hinter ben Borhang in die Blenbe.) Straf', o Himmel, bas Berbrechen,

Doch bie Unschuld strafe nicht;

Laß mich, wie gebrochne Pflicht,

Vicht ein schwer Berhängniß bufen! —

(Lifarba fehrt jurud und entfernt fich, wenn Garcia eintritt.)

# Fünfte Scene.

#### Don Garcia. Donna Eftela.

Garcia.

noch wach, Domia Eftela?

Effela.

das Fenster lockten mich t und Stille, die ich liebe, die Kühle, die so labend et nach des Tages Schwille.

Sarcia.

ist's nicht, wohl eher kalt! zelöscht sind alle Sterne, bie Luft streicht scharf von Norden.

Eftela.

t so schnell glaubt' ich, mein Gatte, t' ich Euch zurückgekehrt n im Hause! Sagt, was ist es, Ihr unverhofft erscheint?

Sarcia.

ne Reise ist bis morgen seschoben: früh am Tage mich erst der Herr entlassen. 1, was ist Euch, theures Weib, Ihr zittert?

Eftela.

Ich gesteh' es, j befiel ein jäher Schrecken, ich Euch so unvermuthet i na companie. Panie grand

Linear Menti

Kommen sah. Ein Unglück, meint' ich, Babe sich ereignet. —

Sarcia.

Nichts,

Das die Ruh' Euch stören könnte. — Weil mir Zeit nun blieb dis morgen, Trieb mich meiner Liebe Sehnen, Ein paar Sturben noch der Nacht Hier bei Euch zu weilen.

Chela.

Dant.

Mein Gemahl!

Sarcia.

So ritt ich her, Und noch eh' die Morgenröthe Aufglüht auf der Berge Spitzen, Bin ich wieder in dem Schloßhof Des Infanten.

Eftela.

Ich erkenne

Eure Güte!

Garcia.

Ja, Estela! Nicht der Worte süsse Gabe Ward mir zugewandt vom Himmel; Rauh bin ich, ein schlechter Redner, Unter Wassen auserzogen Und zum Mann gereift in Schlachten; Dennoch, glaubt mir, ja, ich kenne Euern Werth — und meinen; lieb' Euch —

### Cfela.

Rein Gemahl!

Sarcia (mit fleigenber Beftigfeit).

Ja, gleich getheilet

lst mein Herz in Lieb' und Ehre; lthem sind sie meinem Daseyn. Ber sie mir zu rauben bächte, deim Allmächt'gen! er ist tobt! — Tobt! und hätt' er hundert Leben, iedes einzeln wollt' ich morden.

Eftela.

dott im Himmel! Ihr seyb furchtbar! (Bei Seite.)

Behe mir — ich bin verloren!

Garcia.

dar's mein Bater, ber mir greift n ben Bart — ich müßt' ihn töbten! Eftela.

err, was ist Euch? Eure Blicke ollen wild! — O, sepb barmherzig! immer hab' ich Euch beleibigt.

Sarcia.

r die Augen hingebannt teht mir das verhaßte Bild; eicht nicht, wankt nicht, faßt mich wild — Ekela.

as es sep, glaubt meinem Gibe — Garcia.

ich damit in Schlaf zu wiegen.

Eftela.

Faßt Euch, Herr! Bei meinem Heile, Schuldlos bin ich gegen Euch, Willenlos nur konnt' ich fehlen!

Garcia.

Als ich, von dem Roß gestiegen, Durch den Garten eile, seh' ich An der Pforte meines Hauses Einen Mann —

Eficla (für fic).

3ch bin verloren!

Sarcia.

Als ich nah', ist er verschwunden; Doch erkannt' mein scharfes Auge, Ob auch dunkel war die Nacht, Ihn an Gang und Haltung. — Donna, Jener Mann — es war mein Bruder.

Eftela (får fic).

Dank bir, Gott, ich athme wieber.

Garcia.

Nuftez war es; er, kein Anbrer! Lang' ist mir es klar geworben, Wie er, ber mit mir zugleich Einst um Eure Hand geworben, Mich beneidet um mein Glück. Wie Euch seiner Augen Blitze Heimlich treffen; wie er kalt Scheint von außen, und die Gluth Des Bulkans ihm brennt im Innern, Alles weiß ich! Schon als Knabe er tückisch, wie die Schlange; jes Gift wächst mit den Jahren. Estela.

Bruder ift's, bebenkt!

Carcia.

spalt ist in der Natur,
ibt mir's, Haß und wildes Kriegen!
esbande — leerer Schall!
an Einem Herzen liegen,
dieselben Brüste saugen,
sie an, ob sie sich gleichen?
die Mutter, fromm und rein,
en gleiche Nahrung reichen;
h wird sie dem Einen seyn,
dem Andern.

Eftela. Glaubt es nicht! Garçia.

mir Eines — doch sepb wahr!

, ich lieb' Euch sehr, Estela,

rstellt, vertrau' Euch sehr!

gewohnt din ich der Thränen,

nicht leicht in weiche Rührung

nesz' ich hin — und dennoch, seht,

nt mir glühend Naß im Auge. —

, bei dieser herben Thräne!

18 ist geschehn, ich weiß es.

sepb unruhvoll — gesteht,

mir's!

Eftela. Sepb barmherzig, Herr! Garcia.

Sagt mir, sprach Don Nuftez Euch? Rebet wahr!

Eftela.

Ja, Herr!

Sarcia.

Wann? - wo?

Eftela.

In bem Borhof, als Ihr schiebet.

Garcia.

Und was sprach er?

Eftela.

Berr, erlaßt mir's.

Garcia.

Was! ich bitt' Euch, laßt mich's wissen.

Eftela.

Glaubt, was immer er gesprochen, Nimmer bringt es Euch Gefahr; Deß sepb sicher.

Garcia.

Ich muß fort, Muß dem König Dienst verrichten, Und an meiner Thilre lauert Der Verrath!

Efela.

Seph ohne Sorgen, Wohl vertheibigt ist das Hans. Todt mögt Ihr mich wieder finden, Aber unentweiht von Schmach.

Garcia.

Darf ich's glauben?

Chela.

Sepb gewiß!

Garcia.

Ja, mein Heil vertrau' ich Euch! -Jenes Tages bent' ich wieber, Wo Ihr Eure Hand mir reichtet. — In Gefahr war Euer Bater. Unterm Beil zu bluten: fruchtlos War am Hofe Flehn und Bitten Schon erschöpft. Ich hatte eben Rurz vorher bes Königs Leben Mit bem eignen Blut gerettet, Und noch waren meine Wunden Nicht geheilt. Der König hatte Einen heil'gen Gib geschworen: Eine Bitte bem Erretter Seiner Tage zu gewähren. Da kamt eines Morgens Ihr Plötlich in mein Haus getreten. "Rettet," spracht Ihr, "meinen Bater!" Santt auf Gure Rniee, faßtet Meine Banbe, batet, flehtet, Und gelobtet unter Thränen Eure Hand zum Lohn bes Dienstes; Db, wie ich erst spät erfahren, Euer Berg gleich nicht mehr frei. Bor ben König trat ich, mahnend Ihn an sein gegebnes Wort, Und er löst' es gnäbig ein; So sepb Ihr mein Weib geworben.

Eftela.

Meinen Bater bantt' ich Euch.

Garcia.

Eine solche Tochter ehret Wie den Bater, so den Gatten.

Efela.

D, verhüten möge Gott, Daß ich ein so ebles Herz Kränken möcht' durch meine Schuld. Mein Gemahl —!

Garcia.

Weib meines Bergens!

Ja, ich kenne beine Würbe, Deiner Seele reiner Spiegel Liegt vor mir.

Eftela (für fic).

Ach, ich vergehe!

Garcia.

Nicht des Augenblickes Meister, Treibt mich siedend heißes Blut Schnell zum Wahnsinn oft, zur Wuth. Doch du kannst den Sturm beschwören, Hast für Wunden lindernd Del.

Eftela.

D, vermöcht' ich's!

Garcia.

Ich bin matt

Einer turzen Stunde Schlaf Sehnt ber Körper fich entgegen.

Eftela (heftig bebenb).

Mög' er Euch erquickenb nahn!

#### Sarcia

(hangt feinen Degen an bie Banb).

Rube hast du mir gegeben, Möge nun dein süßes Bild Wie ein Friedensengel, mild Mich im Traum und hold umschweben.

(Legt fich auf bas Rubebett.)

#### Eftela

(in ber bochften Bewegung bervortretenb).

Siehst du herab von beinem ew'gen Thron, Dringt meine Stimme bis zu dir hinauf, So rette mich, erbarmungsvolle Nacht! In meines Irrsals dicht gewobne Nacht Eil', einen Strahl des Lichtes mir zu senden! O Gott! o Gott! — Wie wird dies Grauen enden?

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

Der Gartenfaal wie am Enbe bes vorigen Aufzugs.

# Erfte Scene.

In ter halle sieht man Garcia noch auf bem Ruhebett schlafenb. 3m vortern Theile bes Saales geht Estela in ber heftigsten Unruhe umber.

### Eftela.

Noch schlummert Garcia. — Was soll ich thun? Deffn' ich die Blende, laß Fugaç' entfliehn? Wohlan, ich wag' es; Himmel, steh' mir bei! — Doch wenn mein Gatte auswacht, wenn Geräusch Ihn weckt! Verloren bin ich dann, bin's rettungslos. Nicht meines Lebens schonen würd' er, noch Fugaçe's! — Trieb zu Thaten blinder Wuth Ja ost schon Sifersucht Gemüther an, In denen nie des Argwohns Wucherkraut Zu grauser Ernte wild empor geblüht. Ja, solche, die wie Frühlingslüfte mild, Voll Taubensanstmuth und Geduld des Lammes:

Die libten Thaten aus, so schaubervoll, daß beim Gebanken uns bas Mark gerinnt: Bas würd' Er thun, ber Maß nicht kennt im Zorn? ir würde rasen, und, dem Tiger gleich. das Blut in langen, burst'gen Zügen trinken! — ) Gott bes Himmels! Kurcht bringt mich von Sinnen! — Kir ist, als hört' ich sachen neben mir! Ils mar' aus tieffter Belle aufgetaucht in Geist, der Teufel, der den Menschen höhnt in seiner Augst! — Web, meine Kniee wanken; de fann ich rasten nicht, noch rubn. Es treibt. Bie matt ich bin, Entsetzen immer wieber Rich auf vom Stuhle! — Horch! was stöhnt? — O Gott! tein, nein! — 's ist nichts! — Ein Traum ist's meiner Angst! Bährt diese Nacht benn ewig? — Endlich! — ha, dort graut es! ja, — boch nein! — es ist ber Monb. der wankend ungewissen Schein verbreitet durch die verworrnen Nebel. — Wie? nein, nein! is ist der Tag, der Morgen ist's! bort tönt's! die Lieber in den Wipfeln werben wach! Die blasse Röthe bort am Wolkensaume, der lichte Streif gehört ber Dämmrung! Gott! ), sey barmberzig! laß ben Tag es sebn! is muß ber Tag senn, muß, — mich zu erlösen don dieser Höllenqual, die mich verzehrt. (Man hört in ber Blenbe ein Geräusch. Don Garcia wird mach.)

ber Blende ein **Geränsch.** Don Garcia wird wach.) Eftela.

Beh mir! Was ist geschehn? — Don Garcia! ir ist erwacht! er naht. O Himmel, schütze!

### Bweite Scene.

#### Cftela. Don Garcia tritt in ben Gaal.

Carcia.

Schon beginnt es fern zu bämmern, Wie mir scheint! — Berzeiht, Estela; Um den Schlummer dieser Nacht Hat Euch meine Schuld gebracht.

Eftela.

Was die Nacht bem Schlummer schulbet, Mag ber Morgen ibm bezahlen.

Garcia.

Hohe Zeit ist's, baß ich eile, Soll mich nicht ber belle Tag Uebereilen.

Eftela.

Nicht zurück Halt ich länger Euch; Ihr müßt! Kehret heim zu guter Stunde!

Garcia.

Run, Geliebte, Gott mit Euch! Ohne Furcht zieh' ich von hier, Doch ich zieh' mit schweren Sorgen.

Eftela.

Gleichen Antheil laßt Ihr mir.

Carcia.

Sonberbar bin ich bewegt! Glaubt' an Ahnung ich, an Zeichen, Die im Vilb Berborgnes beuten, Möcht' ich schier es Grauen nemmen, Was sich mir im Busen regt. Wie ein sestverschlossiner Brief Liegt die Zukunst vor mir da, Und es zögert scheu die Hand, Seines Siegels Band zu lösen.

Eftela.

Laßt die Zeit den Brief entfalten, Und ob gute oder böse Kunde sep in ihm enthalten, Werden wir von ihr erfahren; Laßt uns harren in Geduld! Wir bewahren uns vor Schuld. Gott mag uns vor Unheil wahren!

Garcia.

Darum bet' ich heiß! — Lebt wohl!

(Will geben.)

Eftela (reicht ihm feinen Degen).

Herr, vergeßt Ihr Euren Degen: Ohne Waffen wollt Ihr fort?

Garcia (betroffen).

Weh! bas bäucht mir nimmer gut! — Diesen einz'gen treuen Bürgen Meiner Ehr', ihr Hort und Pfand, Konnt' ich unbeachtet lassen! Als mein Bater mir ihn reichte, Schlug er erst mich ins Gesicht, Und als ich, von Scham durchglühet, Bor ihm stand, sprach er zu mir: Diesen Degen geb' ich bir, Und dich schling des Baters Hand, Daß du denkst auf allen Wegen, Nimmer ihn von dir zu legen; Daß, wer jemals Schmach dir thut, Dir's bezahlen mag mit Blut! Und die Lehr' aus Baters Munde Hielt ich treu dis diese Stunde; Ohne ihn konnt' ich nicht gehen. Darum — seh es Gott geklagt! Böses ist mir jeht geschehen.

Eftela.

Ließt Ihr Euren Degen hier, Nun, so ließt Ihr ihn ja mir. Nehmt's als Zeichen guter Art, Eure Ehre sep bewahrt Wie durch Euch, so auch durch mich.

Garcia.

Sinmal wach in unsrer Brust, Ist die Sorge, wie die Hyder; Haut ihr hundert Häupter ab, Wachsen schnell ihr hundert wieder. — Wär' ich schon zurückgekehrt!

Estela.

Darum gehet, Herr, und weilet Länger nicht! je mehr Ihr eilet, Mag es für uns Beide nützen. Und noch einmal, mein Gemahl! Was wir immer anch erfahren: Wenn nur wir vor Schuld uns wahren, Mag vor Unheil Gott uns schützen!

#### Sarcia (beflommen).

Nun — auf fröhlich Wiebersehn!
(Er geht ab. Eftela blickt ihm durch das Fenster nach.)

### Dritte Scene.

Eftela (allein).

Ihr Heil'gen, Dank! Fort zog bes Wetters Grauen. Wie nah der Blitz, doch hat er nicht geschlagen! Froh aus dem Dunkel des gewitterblauen, Umflorten Himmels seh' ich's wieder tagen, Und Licht durch die zerriff'nen Wolken schauen! So kehrt in Hoffen sich mein banges Zagen! Nun darf er fort, kann nun zur Flucht sich wenden. Ja, besser wird, was schlimm begann, sich endeu! (Sie geht in die Halle und zieht den Vorhang von der Blende weg. Man sieht Bugaçe auf ten Stufen am Lufe des Bettes liegen. — Theka sabre mit einem Schrei des Entsesses zurück.)

Weh mir! Um Gott! — Lisarba! — o, Lisarba! Lisarba! schnell herbei! — O, welch Entsetzen! Hörst du mich nicht? — O Himmel! Ewige Barmherzigkeit! —

### Vierte Scene.

Chela. Lifarba.

Lisarda.

Was fehlt Euch, eble Fran? Erschrocken nah' ich mich, — ich hört' Euch rufen. Cfela.

Tobt! tobt!

Lifarda.

Berbüt' es Gott!

Eftela.

Blid' ber!

Lisarda.

Weh, weh!

D heil'ge Engel! Webe unsrer Noth!

Eftela.

Starr - leblos - bleich!

(Sie wirft fich über ben Leichnam.)

Lisarda.

D Sciland, welch Greignifi!

(Paufe eines ftummen Schmerzens.)

Eftela.

Haft du mich so erhört, surchtbare Macht,
Bor der ich lag in heißem, brünst'gen Fleben;
Die meiner Seele Ringen hat gesehen,
In der ich einsam Kagte in der Nacht?
Hab' ich des Herzens heißen Wunsch bezwungen
Und all mein Glück dir opfernd dargebracht,
Hab' ich geweint, gebetet und gewacht,
Und solchen Trost hab' ich von dir errungen?
Für solch Entsagen konntest so du kohnen?
Für solche Kämpse gabst du solche Kronen?
Und auch du hast mich verrathen!
Grausam, Theurer, war dein Lieben,
Daß du sern nicht bist geblieben,

(3mmer meicher, gulest in Ehranen anebrechenb.)

Warst du mir nicht schon entrissen, Nicht von mir getrennt, verbannt? Hatt' ich nicht mit tausend Thränen, Armer, unglücksel'ger Freund, Dich schon lang' als todt beweint? Wußte denn das Auge sehen, Was das Herz schon lang erkannt?

Lisarda.

O, zähmet Euern Schmerz, sepb muthig, Donna!

Eftela.

Du armer Lebensmüber! schläfft bu nun? Gehetztes Wild, bas blut'ge Rüben jagten Durch Wald und Grund, bist bu hierher geflüchtet Und ruhst nun hier? Ein fühlend Herz war bein, Ein einziges im Umfreis ber Natur; Die einz'ge Freistatt, wo, bir gleich gestimmt, Ein Wesen lebte, bem ber eigne Schmerz Den beinen ließ verstehn! Es aufzusuchen, Trieb bich bein Sehnen, Troft und Lind'rung hoffenb; Und als du es erreicht, mühsam erreicht, Von Schmerz und Tobesnoth, und Qual und Bangen Geleitet; als ben ersten Klagelaut Die franke, wundenvolle Bruft gehaucht In die verwandte, — sinkst du bin und firbst! D. all' Ihr Engel! ift benn Schmerz bie Seele, Die diese Welt belebt, der Herzensschlag, Der burch die Pusse geht ber rauben Erbe?

Lisarda.

D güt'ge Borsicht! Donna, faßt Euch boch! Beweint ben Tobten nicht, beweint Euch selbst;

Ersinnet Rath und Rettung aus für uns, Denn wir bedürfen sie, ber Tobte nicht.

Eftela.

Was kümmert mich, was noch geschieht, was nicht? Das Aergste ist geschehn! — Ich biete Trotz Dem Schicksal, es verwunde, schleubre nieder Den Strahl des Blitzes, sende seine Pfeile Auf diese Brust: hier ist sie, hier — ich lache!

Lifarda.

D Gott, geliebte Frau! Bergeßt boch nicht, Daß Ihr bie Gattin seph Don Garcia's, Daß Eure Ehre, Eures Gatten Ehre —

Estela.

Du mahnst zu rechter Zeit, du redest wahr! Der hier gestorben, war mein Gatte nicht. Was kümmert mich sein Ende. Wer auch hieß Hierher ihn kommen, mit dem Tod im Herzen? Thörichte Sehnsucht, die ihn trieb, Gesahr Und Qual nicht achtend, mit dem Grabesengel Um eine schmerzliche Minute noch Zu ringen! Thor! — er war mein Gatte nicht.

Lisarda.

Ertrugt Ihr nicht mit muthgestählter Seele Die Trennung vom Geliebten? nun, so tragt Auch jetzt das Kleinre muthig — seinen Tob. Bringt so das letzte Opfer Eurer Ehre.

Eftela.

Die Lieb' ist tobt, bes Tages helle Sonne.

Lisarda.

Die Ehre lebet hoch.

### Eftela.

Der Mond ber Nacht. Lisarda.

Schon ist es Tag. Wenn Eure Diener nahn, Wenn man den Leichnam trifft in Eurer Kammer? Wie bringen wir den Todten aus dem Haus? — Wer naht?

Eftela.

D Gott!

### Lisarda.

Don Nuftez? — Ihr? — Zurück! (Sie sucht Nunez, ter mahrend ber letten Reben eingetreten mar, zu entfernen; Eftela zieht ben Borhang zu.)

## Fünfte Scene.

Borige. Don Runeg.

### Unnez.

Has ist geschehn? Sprecht, Donna, sprecht! Was ist's? Welch sonberbar befrembendes Ereigniß, Dem ich ein unwillsommner Zeuge nahe? Ein Leichnam bier in Eurer Kammer, Donna — Lisarda, die den Eingang mir verwehrt — Ihr selbst in Thränen, der Berzweiflung Schrift In Eurem Antlitz lesbar eingegraben — Klärt mir, ich bitt' Euch sehr, dieß Räthsel auf! Ihr schweigt? — Wer ist der Todte? — Last doch sehn! Ist's möglich! — Er — Fugage!

### Cfela.

Töbte mich!

Wirf beinen Blitz herab, mich zu zerschmettern! Unftez.

Wenn Euch Erstaunen faßt, mich hier zu sehn, So glaubt, noch mehr erstaunet bin ich selbst. Fänd' den Geliebten lebend ich bei Euch, Es würde mich, der Eure Strenge kennt, Ein solcher Anblick seltsam wohl befremden; Doch daß ich todt ihn seh' zu Euren Füßen, Bei meinem Haupt! das ist so wunderbar, Daß ich's für Fabel hielte, stände nicht Die Wahrheit sichtbar, fühlbar vor mir da.

### Eftela.

Beschlossen hat das Schicksal mein Berderben, Zu meinem Untergang seph Ihr genaht. Aus allen Sterblichen in Eure Hand, In Eure nicht, Don Nuñez, sollt' ich fallen.

### Annes.

Warum in meine nicht? Weil kalte Strenge, Ja bittern Hohn ich oft von Euch erfuhr? Weil Ihr mit Eurer Unschuld Sonnenglanz Die Augen mir geblendet, mir so oft Die Kluft gezeigt, die meine Niedrigkeit Bom Abel Euerer Gesinnung schied? — Sexd unbesorgt besihalb, Douna Estela! Ich nehme gern die Zeit, wie sie sich zeigt, Sie ändert ihr Gewand, und wir mit ihr.

### Eftla.

Glaubt, was Ihr hier gesehn, wie auch befrembend. —

### Annes.

D, laßt bas, eble Kraul ich grüble nicht. Und weil ein solcher Angenblick gekommen, Daß Ihr, ich weiß es wohl, mir müßt vertraun, Darf ich ein offnes Wort Euch ja bekennen. — Des Schicksals Gliter sind nicht gleich getheilt, Und Manches miff' ich, bas es mir entzog, Um die Begünstigtern zu frönen; Doch einer Gabe rühm' ich dennoch mich, Die mir für viele andre gelten muß: Ein fester Sinn ward mir ins Herz gelegt, Beharrlichkeit, die leicht sich beugt und biegt, Doch die kein Sturm entwurzelt und verweht. Mir ist die Zeit die strenge Parze nicht, Die mit geschäft'ger Scheere rasch ben Faben Abschneidet meiner Wünsche, meines Glücks; Die milbre Schwester, die ihn weit hinaus Mit goldner Spindel spinnet, ist sie mir. Es reift Gebuld mir manche suße Krucht, Und nicht voreilig brech' ich sie berah! So lange laff' am hoffnungsgrinen Ameige 3ch sie die Sonne der Gelegenheit Bescheinen, bis, vom süßen Safte schwer, Sie mir von felbst herabfällt in ben Schoof. Doch strenger als ber goldnen Aepfel Bracht Im alten Zauberhain ber Hesperiben Des Drachen Auge — halt' ich sie bewacht. Ihr seph die goldne Frucht, und lobnend zeigt Sich mir für langes Barren nun ber Breis.

Estela.

a t

D, ew'ge Borficht! und bein Donner schweigt?

Muntes.

Sie hat in meine Hand Euch jetzt gegeben, Und nicht gesonnen bin ich, Euch zu lassen! — Der Todte ist die Brücke, die mich führt Zum duft'gen Blütheneiland meiner Liebe, Zu dem umsonst ich lang' den Weg gesucht.

Lifarda.

Das ift zu viel, zu viel!

Eftla.

O, Fassung, Fassung!

Du nur, o himmel, weißt -

Munez.

Was ich errathe.

Entfloben war Fugaçe, verbannt?

Ja wohl! Entflohn zu Euch, verbannt zu Euch! — Wozu Verstellung länger zwischen uns?

Indeß den Gatten Ihr mit falschem Scheine
Erborgter Tugend hintergingt, die Welt
Getäuscht mit einer Maste, die Ihr trugt,
Kommt das Geschick und lachet Eurer Klinste,
Reißt Euch die Larve vom Gesicht herab;
Und die, ein unnahbarer Cherub, lang
Geglänzt im Heil'genscheine, wird ein Weib,
Die des Geschlechtes Reiz' und Schwächen theilt.

ERela.

Unwürdiger Berbacht, ber mich bestect!

Annez.

Und glaubt mir auf mein Wort, Donna Estela' Bei diesem Tausche habt Ihr nur Gewinn. Die strengen Fraun sind selten liebenswerth, Die liebenswerthen Fraun — sind selten streng; Und sagt, ward je, was liebenswerth, gehaßt? Estela.

Mikbrauchet nicht unebel die Gewalt. Die ilber mich ber Zufall Euch verschafft! So wahr ihm Ruhe werben soll im Grabe, Dem man im Sterben selbst fie nicht vergönnt: Die Schuld, ber Ihr mich zeiht, sie trifft mich nicht! Es hat Estela's Blick ihn nicht gesehn, So lang bes Lebens lette Rohle glimmte. Nur, als verfolgt vom Grimme seiner Keinde, Er Raum nicht fand in Spanien, sein Haupt In Tobe friedlich hinzulegen, trieb Die lette Tücke seines bosen Schickfals Ihn in die Nähe der verlobten Braut. Von der ein ebles Opfer ihn geschieben. Beim em'gen Beil, bei seiner Seele Frieden: Dich bat sein brechend Ange nur geschaut! Anftes.

Rehmt immer an, daß ich die Rede glaube! Wie es auch sep, sehr hart sepd Ihr bedrängt, Berloren, hätt' ich nicht zu schweigen Lust, Ja selbst, wenn Euch zu helsen ich versäume. So lang' dieß Dach ihn noch beherbergt, ist Der Todte hier nicht todt für Euch. Dem Nunde Enthallen Worte, eine Stimme schreit Aus dieses Leichnams Brust, verbotner Liebe Euch streng bezüchtigend! Laut rust sie's aus, Daß Euern Buhlen, den geächteten, Ihr in der Nähe hier geheim verbargt. — Stellt einen Zeugen für das Gegentheil; Ihr habt ihn nicht. — Laßt Thränenströme sließen, Betheuert Eure Unschuld, schwöret Eide — Man glaubt Euch nicht; benn ich erschein' als Kläger, Und dieser Zeuge, Donna —

(Deutet auf ben Lobten.)

Beugt filr mich!
(Rach einer Baufe Eftela's Danb faffenb.)

Doch sepb getrost, mich bauert Eure Noth! — Den Tobten schaff' ich sort, lass' in mein Haus Ihn tragen, als ob leblos auf der Straße Man ihn gesunden. Harret dis zum Abend; Denn schon ist's Tag, unmöglich wär' es setz, Den Leichnam unbemerkt hinweg zu bringen. Doch kommt die Nacht, die dem Geheimnis hold, Und liebend, wie Ihr wist, mit ihrem Mantel Gar Manches deckt, was fremdem Auge gern Berborgen bliebe, dann erwartet mich. Euch zu befrein von diesem bösen Gaste, Mag meine Sorge seyn. — Ich gehe nun, Und lass' Euch Zeit zu benken, edle Frau, Ob meine Dienste Eurer Freundschaft werth. Nachts kehr' ich wieder: — bis dahin — lebt wohl!

(Geht ch.)

Eftela.

D thränenwerthe Lieb' - unfel'ge Reigung!

(Der Borhang fällt.)

Ende bee britten Aufzuge.

# Bierter Aufzug.

Gartenfaal wie im vorigen Aufzuge.

## Erfte Scene.

#### Eftela

Wie er schlummert so süß! —
Es schwebt ein Läckeln spielend um den Mund,
Als thät' es holde Träume kund!
O, Seliger, sprich!
Jis's drüben, wo du wohnst, so gut,
Daß jedes herbe Leiden ruht?
Wird brüben die Perle zur Thräne nicht?
Hier ist es sinster, trüb, gewitterschwer,
Und wilde Stürme brausen her;
Ich sehne mich der Ruh' und Stille zu,
Bin todesmild und matt, wie du.
Ein ewiger Schmerz,
Eine Wunde das Herz!
Wo ist der Trant, der Balsam, wo? — Wo weilt

Der Arzt, der Schmerz und Wunde heilt? — Horch! Dort — es rauscht! — Nein, nein! 's ist nichts. — Du nur hast mich belauscht, Bertraute Nacht! siehst, wie mich frevelnd Sehnen Hinzieht zu ihm, ich schwelg' in Thränen; Wie ich an's Herz des Leichnams mich geschmiegt, Und Todesschauer sich in meiner Brust In grause Wonnen wandeln und in Lust.

## Bweite Scene.

Eftela. Lifarba.

Lisarda.

Mit guter Botschaft komm' ich, fasset Muth! Bald könnt Ihr Eurer Angst entledigt sepn; Gleich ist Don Nusez hier.

> Eftela. Ruffez? — D Gott! Lisarda.

Ihr bebt mit Recht; nichts Gutes kommt von ihm. Doch, wie verzweiselt auch die Hilse sep, Nach der wir greisen, noch verzweiselter Ist unsre Lage. — Nur mit Mühe hielt Ich die Geschäftigkeit der Diener fern Bon dieser Thür, und ohne Argwohn nicht Sind sie geblieben, daß vor ihrem Blick Man hier Geheimes zu verbergen strebe. Bald, mein' ich, kehrt Don Garcia zurück.

Mit jedem Augenblick, der ungenutzt Berrinnt, entschwebt die Hoffnung des Gelingens, Entflieht die Rettungszeit, wächst die Gefahr.

Eftela.

Nicht so, Lisarda, nichts von Heimlichkeit, Nichts mehr von schlau ersonnenem Betruge! Was auch geschehen mag, beschlossen ist's: Die Wahrheit red' ich, wenn mein Gatte kehrt.

Lisarda.

Wo benkt Ihr hin? Besinnt Euch boch und wagt Nicht so vermessen Euer letztes Heil! Berheimlicht, weil Ihr könnt! Setzt Alles dran, Daß das Geheimniß in der Erde ruhe, Das Euch verrathen kann. Laßt Euch heschwören, Und über Eure Lippe trete nie Ein übereilt Geständniß.

Estela.

Nichts von bem!

Mich kennen muß mein Gatte. Was an Schulb, Was ich an Unglikk trage, wiss er ganz.

Lisarda.

Da sen Gott vor, daß Ihr Euch selbst verberbet! Eftela.

Auch nicht vermöcht' ich's, mit der ehrnen Stirne Mich vor ihn hin zu stellen; Aug' in Aug' Gesenket, schuldbewußt, den scheuen Blick In kecke Unbefangenheit zu zwingen! — Wenn ich so sitz' in meiner Todesangst, Mich kalt und immer kälter Schauer faßt, Die Sinne schwinden, unnennbares Weh Zugleich das Leben sesthält und bedroht,

Wenn, von Entsetzen überwältigt, bann Berzweiflung auf zum tauben Himmel schreit: "Erbarmen, o Erbarmer! rette mich!" — Und nichts mir Antwort gibt in meiner Noth: Glaubst du, daß ich's vermöchte zu ertragen? Lisards.

Ich höre tommen! Ruftez ift's! — Folgt mir, Weis't unklug seine Hülfe nicht zurück. Ekela.

Fern bleibe mir fein Dienst.

Lisarda. Bebenkt! — Chela.

Was zu bebenken war, es ist bebacht!

### Dritte Scene.

Borige. Runes.

Anftez.

Seht, Lisarba, wahrt bes Eingangs!
(Lisarba geht ab.)

Eftla.

Weh, ein Schauer faßt mich an! \*\* \*\* # uftes.

Spät erschein' ich, eble Frau, Doch zu so geheimnißvollem Unternehmen braucht's der Nacht. Knüpsen doch, so wie man sagt, Stets die zarten Bande fester Sich im Dunkeln, und, wie gern Blüthen ihre Kelche schließen Bor dem hellen Strahl der Sonne, Und dem Schatten nur sie öffnen, Deffnet des Bertrauens Blüthe Sich des Nachts mit mindrer Scheue.

Eftla.

Ihr habt Recht, so benk' auch ich; Und es hat der Nacht geheime Kraft zu besserem Erkennen, Seele mir und Sinn geöffnet.

Muftes.

Laßt mich Euch ein Beispiel geben, Ench vorangehn im Bertraun; Leichter, mein' ich, folgt bann Ihr. — Laßt die Larve fallen, Donna, Wie die meine fällt vor Euch.

Eftela.

Jebe Großmuth ist Euch fremb, Ober nicht in bieser Stunde Würdet Ihr —

Muftez.

Jetzt, ober nie! Dieser Augenblick entscheibet, Ob bes langen Strebens Preis Mich beglick — mir entschwinde.

Eftela.

Frevelt nicht! im Paus bes Unglücks Berben leicht die Furien wach. Annes.

Lange lieb' ich Euch — Ihr wist es, Denn wo wär' ein Weib geboren, Der ein Sieg verborgen bliebe Ihrer Reize —?

Eftela.

Herr!

Muntez.

Ich warb,

Ob auch abgeneigt ber Ehe, Ernstlich boch um Eure Hand. Mir nicht war dieß Glück beschieden, Nennt's gekränkten Stolz, nennt's Liebe, Gluth des ungestillten Sehnens — Wie Ihr wollt — weiß ich doch selbst Keinen Namen sitr die Flamme, Die mich immer neu durchglüht.

Eftela.

Herr, ich bitt' Euch! --

Muntez.

Hört mich ruhig.

Näher bringt dem Ziele plötzlich Mich, was weiter Euch entfernte Bon dem Euren. Urtheilt selbst, Ob nach dem, was hier geschehen, Euer Weigern ferner noch Mich vermöchte zu bethören?

Eftela.

Wie, Ihr wagt es? -

Annes. Sonft bebedt, ibsvoll, ber Tob gewöhnlich ver Welt geheime Schwächen; hat er offenbart.

Eftela.

nicht mich schmäht biefer Argwohn.

gefühllos, schöne Donna, ich süßem Liebeswerben Herz gezeigt. Nicht jedem i Ihr abgeneigt, nur meinem.

Eftela.

ntsetzlich!

Annez.

Scheltet nicht, 1 ich, was ber Zufall mir 1blich in die Hand gegeben,

Cfiela.

Unerhört! Ihr wolltet? —

Anneg.

um jeden Preis Euch nennen! h Mann sep, meinem Willen zu halten, heute noch Ihr's wissen.

Eficia.

Sepb Ihr wsenb? Unstez.

t Ihr den Entschloss'nen rasend, ich's.

Eftela.

Ehrs und Schamvergeff'ner! etlig, bram. Werke. III.

Muftez.

Paben Klinste, süße Worte, List und Bitten nicht vermocht, Eure Gunst mir zu gewinnen, Mag's versuchen die Gewalt.

Efela.

Eitles Drohen! — mich nicht schreckt es!

Mittel hab' ich, Euch zu zwingen.

Eftels.

So versucht sie.

Annes.

Nicht begehrt es!

Eftela.

Des Geschickes Hand vermochte Mich zu treffen, Eure nicht.

Munez.

Wenn die Schrecken dieses Saales Ich enthülle, ist's zu spät; Wie zur Flucht, so zur Vermittlung.

Cfela.

Diese sep wie jene sern! Flucht nicht sinn' ich. Was auch mir Böses von des Schicksals Grimme Mag geschehn — ich bleibe hier.

Andez.

Nicht vom Platz trag' ich die Leiche.

Eftela.

Woll' es Gott verhüten, daß So verruchte Hände rührten An das Haupt des edlen Todten!

Annes.

Ihr vergeßt, daß Euer Gatte — Eftela.

Zittert, wenn er wiederkehrt! Wie vermöchtet Ihr, bewehrt Mit zehn Schwertern, ihm zu stehen? Blitzte Euch sein Rächerbegen In der tapfern Hand entgegen, Würd' ich bald Euch sliehen sehen. Weil er fern, sehd Ihr verwegen.

Anneg.

Donna, reizt nicht meinen Grimm, Leicht möcht' sich in blut'ge Rache Kehren mein entflammt Berlangen.

Eftela.

Mir gilt's gleich; benn ich verlache Euren Haß wie Eure Liebe.

Annez.

Anders schien's Euch biefen Morgen. Eftela.

Anders, Herr, scheint es mir jetzt. Tief erröth' ich, wenn ich denke, Daß ich bei dem Laster Schirm Kam zu suchen, und, die Tugend Fürchtend, seinen Beistand rief Gegen Ebelmuth und Güte. — Eure Hilse bleibe sern; Nicht bedarf ich sie! — Es kehrt Bald mein Gatte heim: dann werde Ihm aus meinem eignen Munde Bon dem Borfall dieser Nacht

Reine, unverfälschte Kunde. Er sey Richter meiner Schuld! Doch, so wahr ein Auge wacht Ueber uns! — der Todte bort Soll nicht Gottes Antlitz sehen, Wenn Don Garcia nicht erfährt, Wer an seine Ehre sich Hat gewagt mit frechem Muthe!

Annes.

Erst bedroht, droht Ihr.schon selbst? In der That, Ihr sührt die Waffen Mit Geschick.

Eftela.

Elender Spötter!

Muftes.

Wohl verdientet Ihr, zu siegen.

Eftela.

Schlecht verbirgt sich Euer Unmuth Unter bem erzwungnen Scherze; Ihn verrathen Eure Züge.

Annej.

Seht Ihr Grimm in meinen Zügen, Run, so sorgt, ihn nicht zu wecken; Nährt ihn nicht! Bei meinem Haupt! Euch entseelen seine Schrecken!

Eftela.

Feiger Prahler! ber nur broht, Wo er meint, daß man ihm glaubt. Flieht, weil Euch noch Flucht erlaubt; Denn balb bürfte Euch ben Weg Meines Gatten Schwert verschließen.

### Huften

an, wohlan! weil Ihr, so sicher trer Kraft, mich in die Schranken 1ft: so seh es! Ich erscheine.

(Räber tretenb.)

ich verlangt, mich anzuklagen. un, so klagt benn! Laßt uns sehen, b an mir es sep, zu zagem.

(Er geht schnell in bie mit bem Borhang geschloffene Blenbe.)

Eftela (allein).

Gott! gib mir Besinnung! laß mich nicht n Wahnsinn untergehn, erlöschen nicht 1 büst'rem Irren meines Geistes Licht! (Nunez tritt aus ber Halle.)

#### Eftela.

as habt Ihr vor? welch' eine neue Unthat ibt Ihr begonnen? Sprecht! dieß Antlitz zeigt m schabenfrohen Hohn gelung'nen Frevels.

#### Muntes.

r war't so muthvoll erst, so voll Bertrauen 1f Eures Gatten richterlichen Ausspruch? 1m benn! so ruft mich hin vor sein Gericht: tellt mich Euch gegenüber, klagt mich an. 10ch wahrt Euch wohl, hört Ihr, daß, wenn ich spreche, 1ch nicht vielleicht die Antwort dann gebreche.

#### Eftela.

glist'ger Teufel! mich bethörst du nicht! (Nunez öffnet bas Venster und gibt ein Zeichen mit der Pfeife.)

#### Eftel a.

r sepb entsetlich!

Nuñez. Bin ich's? Fühlt Ihr das? Ekela.

Es schwinden meine Sinne! - ich erliege!

## Vierte Scene.

Borige. Lifarba.

Lisarda.

Was habt Ihr vor, Don Nuntez? was geschieht? Es bringen fremde Männer in das Haus — Sie öffnen leicht die fest verschlossen Pforten —? Sie nah'n!

Eftela.

Ihr wolltet —? Nein, nein, nimmermehr! Ihr werdet nicht von hier mich mit Gewalt —! Hier stürz' ich mich hinab, und ich bin frei! (Sie eilt an das Fenster, Don Nuñez stößt sie zurück, sie knet ohnmächtig in Lisarra's Arme.)

## Fünfte Scene.

Borige. Achmet mit mehreren Maurenfflaven.

Admet

(beimlich zu Don Runez).

Nicht länger zaubre, Herr, sonst ist's zu spät. Was bu vollbringen willst, vollbring' es schnell;

chon naht Don Garcia. Borausgeeilt ind unfre Späher, seine Ankunft melbenb.

Munez.

1, eben recht! Er tommt erwünscht.

Acmet.

Wohlan,

o ift die Dame? übergib fie uns.

Muntez.

as hat sich nun geändert. Hier herein!
(Er lüftet ben Borbang ber Blenbe.)

ort jenen Leichnam nehmt, tragt ihn hinweg, ib legt ihn auf die Schwelle dieses Hauses n auf die Marmorstufen, wohl verhüllt.

(Achmet und feine Begleiter treten mit Runez in bie Blenbe)

Lifarda.

, schließe beine Augen nicht mehr auf, seligste ber Frauen! Scheide hin, r dich ist Leben Last, ber Tob Gewinn!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes vierten Aufzugs.

Sec. 10 40

# Fünfter Anfang.

Plat vor bem Gartenhause, wie im erften Aft. Sugage's Leichnam liegt verhüllt auf ben Stufen bes Einganges. Es ift mondhelle Nacht.

# Erfte Scene.

#### Don Garcia

(in einen Mantel gehült, von der Reise komment). Ihr Himmelsmächte, schirmt mich vor mir selbst!
Gebt meinem Herzen Ruh', dem Geiste Licht,
Und die Besonnenheit, die sieht, was ist;
Indest der Argwohn, wie ein Traum der Nacht,
Der Seele Dunkel mit Gestalten süllt,
Halb wahr und lebend, Luftgebilde halb,
Gezengt aus gift'gen Dünsten des Gemiths,
Die, wie die Lichter auf des Sumpses Moor,
Den späten Wandrer locken in die Irren,
Der Seele Rathschluß wissen zu verwirren.
Rein, nein, 's ist nichts! — Und doch! —
Warum, von Grau'n getrieben, jagt' ich her?

Und nun ich tomm' an meines Hauses Pforte. Kaft mich im tiefften Marte talte Augft? Nicht vorwärts waa' ich mich, und gleich bem Diebe. Der furchtsam, zagend frember Wohnung naht, Beb' ich zurucht vor meinem eignen Hause! Mich schreckt bie Schwelle, bie ich oft betrat, Als wäre sie gebannt burch Zauberspruch, Und bofe Beifter lagerten an ihr, Den Eingang wehrend bem Gebieter selbst. — Thor, ber ich bin! belachenswerther Bor! Nein, nein, 's ist nichts! — Und boch! — Was sich in bes Busens Grund Tief verbirgt als scheues Ahnen, Eine Stimme, Beistermund, Der sich aufthut, mich zu mahnen An ein Weh, unnennbar schwer, Die Gestalt, die vor mir steht Wie die Säule fest, nicht geht, Nicht wanbelt! — Nimmermehr! Rein, bas ift fein Trug, fein Bahn; Nicht des Argwohns Stimme bloß! — Nuñez! — Ha, faßt mich nicht an! Nieber, nieber, Scorpionen, Schlafet ein, gebt Rub' - laft los!

(Er eilt gegen das Haus und erblickt den Leichnam.) Wer liegt am Eingang hier? Erhebt Euch! auf! Wie? kalt und starr! — Bei Gott! ein Leichnam ist's! Bin ich bei Sinnen? Aefft die Hölle mich? Den Todten kenn' ich! — war es nicht —? Verflucht! Fugaçe ist's! Er, den mein Weib geliebt! Welch neu Geheimniß ruhet hier verhüllt?

Jagt' ich bem Schatten meines Argwehns nach,
Indeß —? D Erd' und Himmel! Trug, Trug überall! — Mir wirbelt's im Gehirn, mein Haupt wird wlist! — Was zandr' ich länger? Fort! hinein zu ihr!
(Geht in das Haus.)

## Bweite Scene.

Don Annes (tritt hervor).

Er ist ins Haus! — Berberben über ihn!
Berberben über ihn und über sie!
Tob' immer her in beiner blinden Buth;
Dich hetz' ich, daß du rasest! — Ja, beim Teusel!
Geworsen ist das Loos! — Auch ist's zu spät!
Schon beichtet ihm Estela, klagt mich an.
Damit sie weiß erscheine, werd' ich schwarz;
Dann solgen Seuszer, Schwilre, Händeringen —
Der rauhe Panzer schmilzt von Beiberthränen,
Bird weich — und ich! — Nein, nein! — Was kimmert's mich!—
Was auch geschieht — mein Leben ist mir seil
Um eine taube Nuß! was kimmert's mich! —
Wär' er an meiner Statt, er thät' das Gleiche.

(Zieht fich zurud.)

## Dritte Scene.

Don Garcia, eine Fadel in ber hand, bie er beim heraustreten an eine Saule ftedt. Donna Eftela.

Eftela.

Bei jenem Tobten, ber von biesem Leib Schuldlose Ursach' ist, das mich betroffen, Beim ew'gen Heil, auf das wir alle hoffen! Kein Wort der Wahrheit, Herr, verhehlt' ich Euch.

Garcia.

D, Liige! Liige! bobenlose Liige!

Eftela.

Glaubt, mein Gemahl, wie hart mich auch ber Schein Berletzter Pflicht bezüchte, daß er trüge, Wie laut er spricht, er ist ein Geist der Lüge, Und Eure Ehre, Herr, ist makelrein.

Garcia.

Ein Mann bei ihr bes Nachts, bei Garcia's Weibe! Der sep verstucht, ber noch an Treue glaubt! Die Welt betrog mich all mein Lebenlang, Falschheit und Tücke wurde mir zum Lohn, Wenn ich ein überwallend Herz voll Hulb Gezeigt dem menschlichen Gezücht! — Darob Ergrimmt' ich, und Verachtung, Haß.

Eftel a.

D mein Gemabl!

Garcia.

So that ich klug. Da kam Die Gleißnerin: die Stimme Flotenlant, Der Athem Duft, die rührende Gestalt Gleich Engelsbildern, und im Antlit ihn Ein ganzer Himmel! — Und ich blöder Thor, Bon Gott verlassen, schmolz dahin; und weit, Weit weg von mir die Lehren der Erfahrung Ließ ich, und gab Vertrauen ohne Maß Der einzigen! Mit Andern war ich rauh; Mild, wie die Sommerluft, war ich mit ihr! —

Efela.

D, mein Gemahl! verbammt nicht ungehört.

Carcia.

Ja, wer bich anhört, buhlenbe Sirene, Wer unbedachtsam beinen Schmeichelworten Hinneigt das Ohr, den süßen Wohlsaut trinkt, Einschlürft das Gift der seelenvollen Töne —

Eftela.

Bom Herzen kommen sie, laßt sie zum Herzen Euch bringen, mein Gemahl.

Garcia.

Fluch beinem Zauberfang!

Zum Abgrund lockt bein buhlerisches Lieb!

Chela.

O, sepb barmherzig! benkt zurück, o Herr! Könnt Ihr mich zeihen bes geringsten Fehls?

Garcia.

Spart Eure Worte, schnöbe Heuchlerin, Sie täuschen nicht zum zweitenmal mein Herz! Kein Mährchen gnügt zum Mantel Eurer Schuld.

Efela.

D, sende einen Zeugen, em'ge Macht,

. Wahrheit klindend, für die Unschuld spricht!
", einen Boten aus, der mit dem Licht
Rechts einhertritt in die dunkle Nacht!

## Vierte Scene.

Borige. Don Ruftes.

Annez.

v Bruder, glaubt Ibr nicht! Hört mich; sie lügt. Efteln.

Geist des Abgrunds, was versuchst du wich?

Don Nunez? Eben recht; burftet hier nicht fehlen.

Untes.

Glaubt ihr nicht!

sie Euch auch gesagt, 's ist eitel Erug. Kläger tret' ich auf, Stirn gegen Stirn; mag's versuchen, sich zu reinigen.

Garcia.

icht, sprecht! Ich habe Grimbe, wenn Ihr Magt, zu vertraun.

Chela.

3br flenmt -

Muftoz.

Spart Eure Mibe!

Ihr enthüllen wollt, gesteh' ich seibst. Garcia, ich läugn' es micht: mit Reib

Sah ich bie Hand, um die ich einst geworben, Gefügt in Eure.

Garcia.

Laßt das; schweigt davon! Nur um der Sache Wahrheit handelt sich's, Nicht, was Euch eben treibt, sie zu entdecken. Annez.

Auch muß ich bekennen — und nicht weigr' ich mich Deß, wenn Ihr's forbert, Euch genug zu thun — Daß ich gewagt, in unbewachten Stunden, Der Dame zu gestehn, was ich empfunden. Auch bin der Donna ich das Zeugniß schuldig, Daß sie mit strengem Zorn mein Wort bestraft. So stand sie vor mir da in hoher Tugend, Bis ich in vor'ger Nacht es selbst erprobt, Ein leerer Schimmer habe mich getäuscht; Was mir gegolten, geste nicht für Alle.

Berleumber!

Carcia.

D verflucht!

Annez. Bort, bann entscheibet!

Ein Maurenstlave, lang in meinem Dienst, Erzählt mir gestern Nachts, daß sich ein Mann Bermummt in Euer Haus geschlichen. Ich, Erstaunt, will es nicht glauben, widerspreche; Allein der Mann besteht auf seinem Wort, Und schwört, er rede Wahrheit. So beginn' Auch endlich ich dem Zweisel Raum zu geben, Und mich zu überzeugen, eil' ich sort; doch wie ich Eurem Hause nahe bin, frkannt' ich Euch, mein Bruder: unvermuthet Bar't Ihr zurückgekehrt.

> Saxcia. Dieß Zeichen trifft;

50 war's.

Annez.

Einmal dem Schlaf entflohen, ging Ich, in Gedanken wandelnd, kang' umher Ind gegen Morgen erst kehrt' ich zurück. Dem Diener sag' ich seinen Frethum; doch Er schwört auf's Neue, daß er recht gesehn. Nicht Ihr, den er ja kennt, ein andrer Mann Sep eingelassen worden. Sein Betheuern Rust auch in mir den Argwohn wieder wach Ind noch einmal kehr' ich hierher zurück. Ich öffne Thor und Sitter, trete ein — Da trifft mein staunend Auge Ener Weib In eines Mannes Armen!

Carcia. Beh!

Eficla.

Ihr lügt!

Garcia.

Beim Beile meiner Seele! er spricht wahr.

Munez.

Da brach ber Eisersucht empörter Sturm Die Schranken ber Besinnung! Wuthentbrannt Glaub' ich mich selbst beleidigt — meine Ehre, Wein Herz verrathen — ziehe meinen Dolch — Efeia.

Sepb Ihr von Sinnen?

Muntes.

Biehe meinen Dolch,

Und nieder in den Armen seiner Buhlin Stoff' ich ben Schurken!

Etela.

Unverschämte Lige!

Carcia.

Er rebet wahr! Bei Gott, so ist's geschehn. Ekeln.

Bei meiner Seligfeit, Don Ruftez ligt!

Ihr habt sie auch geliebt; ich sehe klar! War't Ihr auch nicht ihr Gatte, habt Ihr dech Um sie gefreit wie ich, und wolltet's werben. Der Schande Mitgenoß war't Ihr wie ich.

Efela.

Unfel'ger Brrthum, ber Euch überfällt!

Ich sollte glauben, was nicht glaublich ist, Ein Mährchen, schnell erfunden in der Angst? Nein, nein! Hell liegt die Wahrheit vor dem Blick! Beim ew'gen Gott! gekränkter Liebe Arm Hat hier Gericht gehalten.

Eftela.

Das ja ist

Der Hölle seinster, listigster Betrug, Daß, wenn den Geist sie, sinnverwirrend, blenbet, Die Liege Wahrheit scheint, und Wahrheit Liege! Laßt Euer edles Herz nicht Wahn bethören; n Leichnam an! — Betrachtet ihn! h hat ihn verletzt, und keine Wunde: des Himmels gab ihm milben Tod.

Annes.

ilickt her und straft ben Tobten Lige! en Mantel von Fugaçes Leichnam, ein Dolch steckt in feiner Bruft.)

Eftela.

r Welt! so ist er nicht gestorben.

Garcia.

r Geister, die ihr Silnde strast,
eber um mich her! sept mir zu Dienst,
auf neue Martern sinnen muß,
Frevel! — Ob die Augen ich
auf ewig, die, der Lüsternheit
diener, weckten die Begier —?
Estela.

: ein Wort —!

Garcia.

Die Zung' entreiß' dem Munde, fammelnd, süßen Hauch gestüstert

Eftela.

Hört mich an! Lagt Euch beschwören! . Garcia.

n Eures Munbes schon ist Lige! — Mann bei Euch des Nachts verborgen, als ich, drei Schritte nur entfernt r Schande, sorgenlos entschlief?

Eftela.

i mir, mein Mund hat es bekannt. , bram. Werke. III.

Gercie.

Und warum jetzt erst, warum bamals nicht? Was hieß Euch schweigen? Tob und Teufel! was?

Efela.

Die Angst - mein bis Geschict!

Carcia.

Dein bos Gewiffen!

Er war bei bir bes Nachts, was braucht es mehr? Folg' ihm zur Hölle! Dorthin sent' ich bich!
(Durchsticht Ekela.)

Efela.

3ch bin bes Tobes! — Gott!

Sarcia.

Er sey Euch guäbig!

## Fünfte Scene.

Borige. Der Corregibor. Gefolge mit Sadeln. Lifatha. Achmet gefangen.

Corregidor.

Don Garcia! haltet ein!

Sarcia.

Zu spät.

Lisarda.

Weh mir!

Corregider.

Unseliger!

Elfarda. Sie ift getöbtet - ftirbt! Garcia.

In Euer Amt, o Derr, hab' ich gegriffen. Ib furchtbar scheint bie That, sie ist gerecht. Ichmach, Herr, ist mir geschehn: ich gab ben Lob, Den Tob für Schmach

Babnwitiger Thor! vo Bin Richter 3hr? — (

In Gurer Chre fepb 3

g hr fepb befi Benge, D

Sprecht, Nufteg! rebet ) emiger Gott! - 20

Bu fpat gur Rettung ri Doch meines Amts gu (Bur . führt ihn gur Haft.

bier, biefen Maurenftla Berbachtig bojer Abficht,

Ergriff die Wache. Bom Gericht befragt, Bedroht mit harter Strase, hat sein Mund Bekannt die Frevel Eures bösen Sinns. Und so, noch einmal, in des Königs Namen Berhast' ich Euch.

Annes.

Reicht foldes Zeugniß bin,

Mich zu verbammen?

Corregider.

Unerwiesen — nein!

Doch einen zweiten Zeugen seht vor Euch: Des Pauses Dienerin.

Lisarda.

Was ich bekannt,

Mit meinem Leben will ich es verbürgen, Deß sep ber himmel Zeuge mir!

Corregider.

Berhält sich's so -

Und daß sich's so verhält, wer zweiselt noch? — Sepb Ihr verbannt aus dieses Reiches Grenzen Auf ew'ge Tage; zu gelindes Loos Für so bestecktes Leben! — Seht, Alfalbe, Nehmt seinen Degen und begleitet ihn.

Annez.

Ich bin in Eurer Hand; thut, wie Ihr blirft. Corregidor.

Ich weiß genug! hinweg!

(Nanez wird abgeführt.)

Garcia.

Ich Thier! ich Thier!

D rettet, helft!

Bobrt mir ins Ber, Mein Blut laßt flie Ich habe fie geliebt! Ich habe fle geliebt

3hr gabt mir Frieb

Die Bolle lodte mit

Die Reue fühnt! -

Sabst bu ben Deger Daß ich ihn farben Brich, ehrlos Schme

D em'ge Borfict!

Und wie ich Euch be (Gie fiult

Eftela! - Bert! -

Dem milbgehetzten U Die lette Freiftatt, Beblis, bram. B Carcie.

Ja, all' ihr mühsam Leib, es ist gewesen, Und ihre Schmerzen haben aufgehört; Doch meiner Schulb macht Tob mich nicht genesen! D, daß ihr nie ersahren möget, nie: Um wie viel schwerer oft zu leben sep, Als auszuscheiben aus der Welt voll Qual!

(Der Vorhang fällt.)

Enbe bes Trauerfpiele.

3. ¢

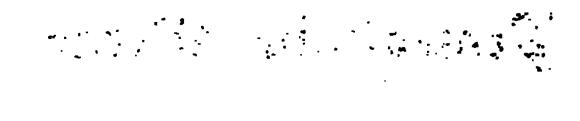

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart und Augsburg.

# Inhalt.

|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |      |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| nete-Intriguen . |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 4    |
| Ontriguen .      |  | • | • | • | • | • | • | - | • |   | R.S. |
| Ucias Surrafina. |  |   |   |   | _ |   |   |   |   |   | 40   |
| nete Intriguen   |  | • | • | • | • | • | - |   |   |   |      |

|   |  | <b>-</b> . |
|---|--|------------|
| • |  |            |
| - |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |

## Cabinets-Intriguen.

Luftspiel in bre

Garcia.

Und warum jetzt erst, warum bamals nicht? Was hieß Euch schweigen? Tod und Teufel! was?

Efela.

Die Angst - mein bis Geschict!

Sarcia.

Dein bos Gewiffen!

Er war bei dir des Nachts, was braucht es mehr? Folg' ihm zur Hölle! Dorthin send' ich bich! (Durchsticht Eftela.)

Efela.

Ich bin bes Tobes! — Gott!

Sarcia.

Er sey Euch guabig!

## Fünfte Scene.

Borige. Der Corregidor. Gefolge mit Jadeln. Lifarde Achmet gefangen.

Corregidor.

Don Garcia! haltet ein!

Sarcia.

Zu spät.

Lisarda.

Beb mir!

Corregider.

Unseliger!

Lifarda

Sie ift getöbtet - firbt!

Sarria

Euer Amt, o herr, hab' ich gegriffen. furchtbar scheint bie That, sie ist gerecht. hmach, herr, ist mir geschehnt ich gal' n Tob für Schmach — mein Urtheil Corregidor.

ibnwih'ger Thor! von blinder Wuth f 1 Richter Ihr? — Ein Benter war't Ekela.

Eurer Chre fend 3hr ungefrantt; fterbe fculblos.

Sercia.

Mein ! nein, fag' i

; fepb bef Benge, Rufteg!

Corregiber.

Armer De

Sarcia.

recht, Ruftez! rebet 3hr! — Berfluch ew'ger Gott! — Wenn 3hr — Weh Corregider.

fpat zur Rettung rief Lifarba mich, ch meines Amts zu walten nicht zu fp (Bur Bache, auf Nuneg )

jrt ihn jur Baft.

Muntes.

Mich, hober Berr?

Corregiter.

r, biefen Maurenstlaven, ber bas Dar bachtig bofer Absicht, Nachts umschlich Ergriff die Wache. Bom Gericht befragt, Bedroht mit harter Strase, hat sein Mund Bekannt die Frevel Eures bösen Sinns. Und so, noch einmal, in des Königs Namen Berhaft' ich Euch.

Annez.

Reicht solches Zeugniß bin,

Mich zu verdammen?

Corregider.

Unerwiesen — nein!

Doch einen zweiten Zeugen seht vor Euch: Des Pauses Dienerin.

Rifarda.

Was ich bekannt,

Mit meinem Leben will ich es verbürgen, Deß sep ber Himmel Zeuge mir!

Corregidor.

Berhält sich's so —

Und daß sich's so verhält, wer zweiselt noch? — Sepb Ihr verbannt aus dieses Reiches Grenzen Auf ew'ge Tage; zu gelindes Loos Für so bestecktes Leben! — Seht, Alfalbe, Nehmt seinen Degen und begleitet ihn.

Annes.

Ich bin in Eurer Hand; thut, wie Ihr bürft. Corregidor.

Ich weiß genug! hinweg!

(Nanes wirb abgeführt.)

Garcia.

Ich Thier! ich Thier!

D rettet, belft!

Umfenft

Bohrt mir ins Berg! reif Mein Blut laßt fließen! Ich habe fie geliebt! beim Ich habe fie geliebt wie n

Ihr gabt mir Friebe! D

Die Bolle lodte mich gu

Die Reue fühnt! -

Gabst bu ben Degen selb! Daß ich ihn färben sollt' Brich, ehrlos Schwert —

D em'ge Borfict!

**E**1

Reic

Und wie ich Euch verzeihe (Sie fintt fterber

Eftela! - Berr! - fie fi

Dem mübgehetten Ungffid Die lette Freiftatt, wo es Beblis, bram. Berte. I Garcie.

Ja, all' ihr mühsam Leib, es ist gewesen, Und ihre Schmerzen haben aufgehört; Doch meiner Schulb macht Tod mich nicht genesen! D, daß ihr nie ersahren möget, nie: Um wie viel schwerer oft zu leben sep, Als auszuscheiben aus der Welt voll Qual!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes Trauerfpiels.

# Dramat

3. Ch. 1

 $\mathfrak{B}$ 

3. G. C. o.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart und Anglburg.

## Inhatt.

| eta e Antriavan |     |   |   |   |   |   |   |   |  | <b>G</b> elt |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| ete-Intriguen . | •   | • | • | • | • | • | 4 | ٠ |  | - 4          |
| findet ihre Beg | е . |   |   |   |   |   |   |   |  | Ø9           |

# Cabinets-Intriguen.

Lustspiel in brei Aufzügen.

### Berjonen.

Sternau. Louise, seine Fran. Sermine, seine Richte. Lanrette, Rammermabchen in Sternan's Sause. herr von Buchen. Baftian, Bebienter bei Sternau.

The same and grant

Sternan mund, bas G ein leichtstnnige einem solchen C Ich habe baber schrieben und il wart zu beehre

Louife. So ein junges als es von ihr Betheuerungen Münzen werth

Sternan. Leute, Die bie bürfen wir, wie ich meine, schon ein Wörtchen mitsprechen; wir beweisen burch unser eigenes Beispiel, baß unsere Theorien gut sind.

Louise. Gewiß, mein Freund! Wir sind in der That ein sehr glückliches Paar, und solche fangen an, hier in der Stadt selten zu werden.

Sternan. Wir sind nun fünszehn Jahre verheirathet: wie sind diese Jahre hingegangen? Ich habe sie gar nicht gemerkt, ich weiß nicht, wo sie hingestogen sind. Sage selbst, Lauischen: wann ist unser Glick in dieser Zeit auch nur einen Augenblick gestört worden?

Louise. Gewiß, niemals.

Sternan. Waren zwischen uns Gifersuchten?

Louise. Niemals.

Sternan. Du weißt, ich prahle nicht; — ich bin jetzt einige vierzig Jahre: die erste Ingend ist vorüber; aber ich darf, ohne mir zu schmeicheln, sagen: ich war, was man einen hübschen Mann nennt. Und du, Louischen, wenn du beinen Spiegel jetzt noch fragen wolltest —

Louise. Mein Freund, Sie occupiren so alle Spiegel im Hause, baß ich nicht bazu komme, solche Fragen zu stellen; indes weiß ich auch ohne Spiegel, baß ich nicht schön bin.

Sternan. Allzu bescheiben! Die geringe Meinung, bie Madame Sternau von sich selbst haben, ist durch competente Nichter glänzend widerlegt worden. Wir wissen, was wir wissen. Ich sitze zwar fast immer hinter dem Schreibtische, und es kann viel in der Welt geschehen, das ich nicht sehe; das aber hab' ich dem doch bemerkt: die gebührende Anerkennung hat nicht gesehlt.

Conife. Du bift nicht gescheibt!

Sternau. Kurz, wie wir Beibe hier in biesem Augenblick stehen, hängt es nur von uns ab, noch jetzt bie schönsten Eroberungen ber Welt zu machen, wenn wir nur irgend Luft bazu hätten. Konise. Mein Freund, Sie sind unansstehlich eitel! Es ist nur ein Glück, daß Sie so wenig Zeit haben, auf Irrwege zu gerathen.

Sternan. Laß bas gut sepn, Louischen! Unter vier Augen bilirsen wir uns so etwas wohl vertrauen. Aber bei alle bem, wann ist es uns je eingefallen, unsere Borzüge auf diese Weise geltend zu machen? Wann haben wir uns auch nur entsernt zur Eisersucht Anlaß gegeben?

Louise. Mein Gott, ich bin sehr gut, ich sah oft burch bie Finger.

Sternan. Haben aber hinter Ihren lieben schönen Fingern nie etwas zu sehen bekommen. Nein, nein! Ich weiß, ich habe den Frauen gefallen — nun, lache immer zu; du mußt aber doch selbst eingestehen, nicht ganz ohne Berdienst. — Indessen habe ich doch nur Augen und Herz sitt dich gehabt. Und kurz und gut, meine Nichte Hermine soll eine eben so glückliche Frau wie ihre Tante werden; nur einen Mann, wie ich bin, soll sie heirathen.

Louise. Ich fürchte nur, Hermine wird zu lange warten müssen, bis die Ratur dieses Meisterstille wiederholt. Wer weiß, ob sie so lange Gebuld hat.

Iternan. Sie muß Geduld haben. Buchen bekommt sie nun ein- für allemal nicht! — Buchen ist gar nicht solib. Ich habe gehört, daß keine Frau in der Stadt ist, der er nicht nachzestellt hat.

Louise. Ich muß gestehen, daß ich früher selbst recht viel auf ihn gehalten habe; doch seit ich hörte, daß er dem mageren Psau, der Räthin Tritthahn, den Hof gemacht hat, ist er mir durchaus fatal!

Sternan. Du beneibest ihr boch nicht Buchens Eroberung? Louise. Daß mich Gott bewahre! Ein Mann, ber an bem Wagen zieht, bem muß es hier fehlen. Buchen hat teinen Berftand. Sternan. Und ein solcher wird auch nicht ber Gemahl meiner Richte, babei bleibt es!

Louise. Doch scheint mir Bermine lichterloh zu brennen.

Sternan. Desto eher muß man löschen. — Rach dem Briese, den er von mir bekommen, wird Buchen wohl öffentlich unser Haus nicht mehr besuchen; es muß daher nur noch gesorgt werden, daß es auch nicht heimlich geschehe, und daß niemand im Hause die Hand dazu biete. (Er Ningelt.)

### Bweiter Auftritt.

#### Borige. Laurette.

Laurette. Bas befehlen Gie?

Sternan. Herr von Buchen scheint Absichten auf meine Richte zu haben, die ich durchaus nicht begünstigen will. Ich habe gute Grlinde, zwischen ihr und ihm alle Berbindung ausweben, und habe daher den jungen Herrn ersucht, unser Haus nicht mehr zu beehren, und dich ersuche ich, deine Hände sein aus dem Spiele zu lassen und deinen Diensteiser nur auf das zu beschränken, wofür du gemiethet und bezahlt bist.

Laureite. 3ch, herr Sternau?

Sternau. Ja, Sie, Jungfer Laurette! — Ich weiß, daß Personen Ihrer Art in den Häusern gewöhnlich das Winisterium der auswärtigen Angelegenheiten besorgen; ich verbitte mir alle diplomatischen Berhandlungen zwischen Herminen und den fremden Mächten, insbesondere mit Herrn von Buchen.

Laurette. Sie thun meinen geringen Fähigkeiten zu viel Ehre, Herr Sternan! Wie tame ein armes Mabchen, wie ich, zu einem so erhabenen Posten?

Sternan. Erspare dir alle weiteren Worte. Die geringste ebertretung meiner Befehle, und du hast zuverlässig beine augenickliche Entlassung, darauf kannst du rechnen. Komm, Louise. (Er gebt mit Louisen ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Laurette allein.

Ich meine Banbe aus bem Spiele laffen? ich am Nährahmen ib Strickfrumpfe sigen, während hier im Hause eben bie interesntesten Krifen sich vorbereiten? Die ganze Intrigue in vollem ange? Und Gie meinen, Berr Sternau, in einem folchen glangenn Momente würde ich meinen Talenten bie gunftigste Gelegenheit ibrer Ausbildung rauben? Warum nicht gar! — Sie wollen ine biplomatischen Berhandlungen? Gerabe beghalb sollen Sie welche iben, und will's ber Himmel, sollen sie so verwickelt werden, als ir immer möglich ist! — Ich habe noch in keinem Hause gethan, ofür ich gemiethet und bezahlt wurde. — Aber bas bat man bam, wenn man in bürgerlichen Familien bient! Solche Zumuthunn werben einem gemacht. Ei, Berr Sternau, wenn Sie ein ammermäbchen nur zum Nähen und Butzmachen haben wollen, hätten Sie es nicht aus ben erften Diensten ber Resibeng nehmen llen, und noch bazu eines, bas wie ich in einer französischen ostichule erzogen wurde. — Rein! ich bin nicht für biese bürgerhen Haushaltungen; meine Sphäre ift ber Salon, ober, um mich scheiben auszubrücken — bas Cabinet! —

## Vierter Auftritt.

Laurette. Buchen. Balb barauf Dermine.

Laurette. Wie, Herr Buchen? Sie wagen, trot bem Briefe, ben Sie von Herrn Sternau erhielten, noch in biefem Pause zu erscheinen?

Buchen. Wie Sie seben, Mamsell Laurette. — Herr Sternau hat mir, auf die höflichste Weise von der Welt, die Thür gewiesen. Ehe ich aber von seiner Artigkeit Gebrauch mache, möckte ich zuvor von dem Grunde unterrichtet sehn, der ihn bestimmt, sich meine Besuche zu verbitten.

Kanrette. Bon mir werben Sie das schwerlich erfahren, und in sofern bieser Besuch mir gegolten hat, muß ich ihn gleichfalls verbitten.

Buchen. Sie scherzen, liebe Laurette.

Laurette. Ich rebe in allem Ernste. — Herr Sternan hat mir meine Entlassung angekündigt, wenn ich Ihnen bei Frünkein Herminen Borschub leiste. Indessen, sobald ich auf meinem Platz und in meinem Beruse stehe, lasse ich mich nicht so leicht erschreden. Ueberdieß liebe ich Fräulein Herminen und wünsche ihr Gläck. Und endlich — will ich Herrn Sternau einen Streich spielen — dem er hat mich schnöbe behandelt und unziemlich von dem Amte eines Rammermädchens gesprochen. Rechnen Sie daher nur immer auf meinen Beistand, herr von Buchen.

Buchen. Aber, um bes Himmels willen, was hat man bem eigentlich gegen mich?

Laurette. Ich, nicht bas Geringste; Herr Sternan aber, wie es scheint, besto mehr.

Hermine (tritt auf). Ich sab sie in bas Haus kommen und muß Sie bitten, sich eilig wieder fort zu machen. Ich habe eben eine solche Lektion von Onkel und Tante um Ihretwillen bekommen, daß meine ganze Liebe für Sie dazu gehört, noch diese Unterredung zu wagen.

Buchen. Ich kann mich von Erstaunen nicht erholen! — Was in aller Welt, theure Hermine, ist denn in Ihren Obeim gefahren, daß er sich einer Bewerdung widersetzt, die, sobald ste Ihre Zustimmung hat, keine Ursache zu irgend einer vernünstigen Einwendung darbietet, ja, die ihm früher selbst ganz zukäffig schien?

Aermine. Son dieser Meinung ist mein Oheim nun durchaus abgekommen. Er hat mir eben ein langes Register aller Ihrer losen Streiche ausgezählt, und bei jedem behauptet: ein solcher Mann könne unmöglich ein guter Ehegemahl werden. Ich habe diese Schlußfolge aus blinder Liebe freilich nicht so unbedingt einsehen wollen; indessen läßt es sich nicht läugnen, Sie haben kolossale Treulosigkeiten begangen, und dem armen Frauengeschlechte auf eine verzweiselte Weise mitgespielt. In der That, wenn auch nur der zehnte Theit davon wahr wäre, wie soll ich Vertrauen zu einem Manne sassen, der sein ganzes Leben damit zugebracht hat, eben so leichtsinnig Verbindungen zu brechen, als sie einzugehen?

Buchen. Eben barin liegt meine Empfehlung und IhreSicherheit, meine beste Hermine.

Kuchen. Aber wollten Sie benn lieber, daß ich ohne Wahl mit der Ersten Besten, zu der mich der Zusall gebracht hat, eine Berbindung sür das Leben eingegangen wäre? — Ich habe die Frauen ausgesucht, um sie kennen zu lernen; ich habe sie werlassen, weil ich sie gekannt habe. — Ich habe das Geschlecht als Liebhaber, Kenner und Kritiker studiert. Meine Liebhaberei hat meine Studien angeregt, meine Studien haben mir zur Kennerschaft gehölfen, und als Kenner konnte mein Geschmack sied nur mit dem Bortresslichsten zusrieden stellen. — Hier haben Sie den Schlässel

zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, daß das, was man mir übel deutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner empfehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundsätze gegründet ist.

Laurette. Der Himmel wird wahrscheinlich Ihre Grundstet viele Anhänger finden lassen.

Hermine. Wir wollen nicht hoffen. — Es wäre gränelhaft, wenn ein solches System verbreitet würde!

Buden. Wir Manner werden in Betreff ber Treue mahrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemißhanbelt, Die Frauen machen in biefem Puntte gewöhnlich bie unbilligften Forberungen und die feltsamsten Folgerungen von ber Belt. - Bir seben eine Dame einigemale, wir finden fie nicht übel, wir fagen ibr bie gewöhnlichsten Artigfeiten, wir sprechen von Liebe in ben allgemeinsten Beziehungen - und siehe ba! - bie Dame fprickt von einer erklärten Berbindung! Wir wiederholen baffelbe Gefprad, bei berfelben Beranlaffung, bei einer zweiten - und fiebe bal bie erfte Dame schreit Zeter über Berrath und Treulofigleit. Wer begründen benn berkömmliche Rebeformen folche ernfthafte Anfprice? 3ch meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baß fie hubsch ift und bag sie mir gefalle, und sie es wohl aufnimmt, beshalb schwerlich zu ewiger Treue verbunden glauben; und werben Sie es tabeln, theuerste Bermine, bag ich biefen Grundfäten treu blieb, ba meine Bahl, bis ich Gie fanb, auf feinen Begenftanb fiel, ber fie vor meinem eigenen Urtheile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ist bebenklich. Ich muß gewärtigen, daß, wenn Sie erst Ihre Kennerschaft zu Rathe ziehen, die Reigung zu mir vor den Augen eines so gelehrten und gründlichen Kritikers teine Gnade sinden werde. — Was soll dann aus mir armem Mädchen werden? — Spreche ich von einer erklärten Verbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in den allgemeinsten Beziehungen

von Liebe gesprochen zu haben; klage ich über Trenlosigkeit, so werben Sie mir antworten, daß solche herkömmliche Redesormen keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug hätte, es mit Ihnen barauf zu wagen, so wird doch mein Oheim in keinem Fall auf Ihre seinen Distinktionen eingehen wollen. Sie haben darüber vorläusig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr von einer Verbindung zwischen uns wissen, hält Sie für einen wahren Habicht, der uns armen Tauben nach dem Leben trachtet, und verbittet sich in Zukunst die Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein Herz hat entschieden und Sie, meine Hermine, Sie glauben mir. — Sie müssen meine Frau werden! Lassen Sie mich mit Ihrer Tante sprechen; meine Bitten werden sie bewegen.

Hermine. Meine Tante ist in der That nicht viel günstiger sür Sie gesinnt als mein Oheim. Sie findet Sie verabscheuungswürdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, der allen Weibern dasselbe sagt, die Cour machen lassen könne! Seit sie zudem von Ihrer Intrigue mit der Räthin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreift nicht? — So! — Es ist Schabe, baß mein Herz von zu ernsthaften Gesühlen bewegt ist, um den Versuch zu wagen, es ihr begreiflich zu machen. Mein Verstand muß bei ihr wieder zu Ehren gebracht werden; ohne eine kleine Rache kann diese Beleidigung nicht hingehen.

Hermine. Herr von Buchen, meine Tante ist eine Frau von den besten Grundsätzen und ihrem Mann auf das innigste ergeben.

Buchen. Das bezweisle ich nicht; aber eine bescheidene Hules digung wird ihr ihre Sitisamkeit bennoch anzunehmen verstatten.

zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, baß das, was man mir übel beutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner empfehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundsätze gegründet ist.

Laurette. Der Himmel wird wahrscheinlich Ihre Grundsätze viele Anhänger finden lassen.

Hermine. Wir wollen nicht hoffen. — Es wäre gränelhaft, wenn ein solches System verbreitet würde!

Buchen. Wir Manner werben in Betreff ber Treue mahrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemißhanbelt. Die Frauen machen in biefem Puntte gewöhnlich bie unbilligften Forberungen und die seltsamsten Folgerungen von ber Welt. - Bir seben eine Dame einigemale, wir finden fle nicht ilbel, wir fagen ihr bie gewöhnlichsten Artigkeiten, wir sprechen von Liebe in ben allgemeinsten Beziehungen - und siehe ba! - bie Dame fpricht von einer erklärten Berbindung! Wir wiederholen baffelbe Gefprad, bei berselben Beranlassung, bei einer zweiten - und fiebe bal bie erfte Dame schreit Zeter über Berrath und Treulofigkeit. Wer begründen benn bertommliche Rebeformen folche ernfthafte Anfprace? 3ch meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baß fte hubsch ift und bag fie mir gefalle, und fie es wohl aufnimmt, bef halb schwerlich zu ewiger Treue verbunden glauben; und werben Sie es tabelu, theuerste Bermine, bag ich biefen Grundfätzen treu blieb, ba meine Bahl, bis ich Gie fant, auf teinen Gegenstant fiel, ber fie vor meinem eigenen Urtheile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ist bedenklich. Ich muß gewärtigen, daß, wenn Sie erst Ihre Kennerschaft zu Rathe ziehen, die Reigung zu mir vor den Augen eines so gelehrten und gründlichen Kritikers teine Gnade sinden werde. — Was soll dann aus mir armem Mädchen werden? — Spreche ich von einer erklärten Berbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in den allgemeinsten Beziehungen

von Liebe gesprochen zu haben; klage ich über Trenlosigkeit, so werben Sie mir antworten, daß solche herkömmliche Redesormen keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug hätte, es mit Ihnen darauf zu wagen, so wird doch mein Oheim in keinem Fall auf Ihre seinen Distinktionen eingehen wollen. Sie haben darüber vorläusig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr von einer Berbindung zwischen uns wissen, hält Sie für einen wahren Habicht, der und armen Tauben nach dem Leben-trachtet, und verbittet sich in Zukunst die Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein Herz hat entschieden und Sie, meine Hermine, Sie glauben mir. — Sie müssen meine Frau werden! Kassen Sie mich mit Ihrer Tante sprechen; meine Bitten werden sie bewegen.

Hermine. Meine Tante ist in der That nicht viel günstiger sitr Sie gesinnt als mein Obeim. Sie sindet Sie verabscheuungswürdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, der allen Weibern dasselbe sagt, die Cour machen sassen könne! Seit sie zudem von Ihrer Intrigue mit der Räthin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Verstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreist nicht? — So! — Es ist Schabe, baß mein Herz von zu ernsthatten Gesühlen bewegt ist, um den Bersuch zu wagen, es ihr begreislich zu machen. Wein Berstand muß bei ihr wieder zu Ehren gebracht werden; ohne eine kleine Rache kann diese Beleibigung nicht hingehen.

Hermine. Herr von Buchen, meine Tante ist eine Frau von ben besten Grimbfäten und ihrem Mann auf bas innigste ergeben.

Buchen. Das bezweiste ich nicht; aber eine bescheibene hules bigung wird ihr ihre Sitisamkeit bennoch anzunehmen verstatten.

zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, baß das, was man mir übel beutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner empfehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundsäte gegründet ist.

Laurette. Der Himmel wird wahrscheinlich Ihre Grundsäte viele Anhänger finden lassen.

Hermine. Wir wollen nicht hoffen. — Es wäre gränelhaft, wenn ein solches Spstem verbreitet würde!

Buchen. Wir Dlänner werben in Betreff ber Treue mahrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemißbanbelt. Die Frauen machen in biesem Puntte gewöhnlich bie unbilligften Forberungen und bie feltfamften Folgerungen von ber Belt. - Bir seben eine Dame einigemale, wir finden fie nicht übel, wir fagen ibr bie gewöhnlichsten Artigleiten, wir sprechen von Liebe in ben allgemeinsten Beziehungen — und siehe ba! — bie Dame fpricht von einer erklärten Berbindung! Wir wiederholen baffelbe Gefprad, bei berselben Beranlassung, bei einer zweiten - und ftebe bal bie erfte Dame fcreit Zeter über Berrath und Treulofigkeit. Aber begründen benn bertommliche Rebeformen folche ernfthafte Anipriide? Ich meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baß fie bubich ift und bag fie mir gefalle, und fie es wohl aufnimmt, bef halb schwerlich zu ewiger Treue verbunden glauben; und werben Sie es tabeln, theuerste Bermine, bag ich biefen Grunbfäten treu blieb, ba meine Bahl, bis ich Gie fanb, auf teinen Begenftanb fiel, ber fie vor meinem eigenen Urtheile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ist bebenklich. Ich muß gewärtigen, daß, wenn Sie erst Ihre Kennerschaft zu Rathe ziehen, die Reigung zu mir vor den Augen eines so gelehrten und gründlichen Kritikers teine Gnade finden werde. — Was soll dann aus mir armem Mädchen werden? — Spreche ich von einer erklärten Berbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in den allgemeinsten Beziehungen

von Liebe gesprochen zu haben; klage ich über Trenlosigkeit, so werben Sie mir antworten, daß solche herkömmliche Redesormen:keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug hätte, es mit Ihnen darauf zu wagen, so wird doch mein Oheim in keinem Fall auf Ihre seinen Distinktionen eingehen wollen. Sie haben darüber vorläusig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr von einer Berbindung zwischen uns wissen, hält Sie sür einen wahren Habicht, der und armen Tauben nach dem Leben trachtet, und verbittet sich in Zukunst die Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein Herz hat entschieben und Sie, meine Hermine, Sie glauben mir. — Sie müssen meine Frau werben! Lassen Sie mich mit Ihrer Tante sprechen; meine Bitten werben sie bewegen.

Hermine. Meine Tante ist in der That nicht viel günstiger sür Sie gesinnt als mein Oheim. Sie findet Sie verabscheuungswürdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, der allen Weibern dasselbe sagt, die Cour machen sassen könne! Seit sie zudem von Ihrer Intrigue mit der Räthin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreift nicht? — So! — Es ist Schabe, baß mein Herz von zu ernsthaften Gesühlen bewegt ist, um den Versuch zu wagen, es ihr begreislich zu machen. Mein Verstand muß bei ihr wieder zu Ehren gebracht werden; ohne eine kleine Rache kann diese Beleidigung nicht hingehen.

Acrmine. Herr von Buchen, meine Tante ist eine Frau von den besten Grundfätzen und ihrem Mann auf das innigste ergeben.

Buchen. Das bezweisle ich nicht; aber eine bescheibene hubbigung wird ihr ihre Sitisamkeit tennoch anzunehmen verftatten.

Lanzeite. Aecht, Herr von Buchen! Ich nehme Ihr Wont für Prophezeihung. Ich habe einen ähnlichen Gebanken. Ich bacht einstweilen über Mittel, Ihre Angelegenheiten, die in diesem Hause für diesen Augenblick nicht günstig stehen, wieder in Gang zu beingen, und mein Plan fängt nachgerade an, Gestalt zu gewinnen.

germine. Go rebe! erflare uns -

Kantette. Richt jetzt. Herr von Buchen, Sie sollen noch heute Ihre Instruktionen schriftlich empfangen, um Ihre Maßregeln mit den meinigen vereinigen zu können; jetzt aber ist es Zeit, daß Sie sich entfernen, Herr Sternan darf Sie nicht hier im Hause sinden. — Bertrauen Sie mir getrost; Ihre Geschäfte find, ohne Ruhm zu melden, in den besten Händen.

Buchen. Ich habe alles Zutrauen in Ihren Beiftanb. Ich verlasse Sie hoffentlich nicht auf lange, meine theure Herminel-

Hermine. Leben Sie wohl, Buchen! Zwar kenne ich Laurettens schnell entworfenen Plan noch gar nicht; boch hoffe ich,
wird nicht mehr Spithüberei darin sehn, als wozu ein verliebtes Mädchen, um einen Mann zu bekommen, die Hände bieten kann,
ohne ihr Gewissen allzusehr zu beschweren.

Laurette. Ei, machen Sie sich beshalb keine Scrupel. Bei Staats- und Liebesgeschäften kann nicht alles auf bem geraben Wege abgemacht werben, und man muß beshalb ben Unterhandlern nicht gleich ihr Gewissen in ben Bart werfen.

(Bermine geht in bie Seitenthur, Buchen burch bie haupttbur ab.)

Laurette (allein). Mein Plan ist mir zwar selbst noch nicht ganz tlar, indessen ist er auf gute Grundlagen erbant, die die Hoffnung des Gelingens in sich tragen. — Ja, so muß es gehen! Auf diese Weise allein gewinne ich sein Zutrauen! Sternan ist girtmsithig, sehr leichtgläubig und meint, die Welt seh noch so, wie er sie in Lasontaine's Romanen gesunden hat. Dabei ist er etwas eitel — und ich — ei nun, ich din für einen Herrn von gewissen

Jahren boch immer eine nicht zu verachtende Eroberung. Wir d r mir aber glauben? — Gewiß! Daß man sie liebt, glauben die Nänner alle; wie viel mehr erst einer, der überhaupt so leicht laubt, als Sternau. Und glaubt er erst das, dann glaubt er uch alles Andere. Bei Madame wird es schwerer sehn, die Inrigue mit einer ähnlichen Mystisstation im Gange zu erhalten. Doch nur Muth! Madame ist eine Frau wie andere. Iwar liebt e ihren Mann wirklich; doch wird sie es deshalb nicht sehr übel ehmen, wenn auch außer ihm sie noch jemand liebenswürdig sinet. Und nimmt sie es libel, desto besser! — Wohlan! ich lasse teine Federn springen.

## Fünfter Auftritt.

#### Laurette. Sternan.

Sternan. Ich hörte sprechen; wer war hier?

Laurette. herr von Buchen.

Sternan. Buchen? Was wollte er? Wie kounte er nach einer bestimmten Erklärung noch wagen —?

Kanrette. Ein Liebhaber, wie Herr von Buchen, wagt les, zumal in der Desperation.

Sternan. Er bemilht sich vergebens; seine Anschläge auf erminen sollen ihm nicht gelingen.

Laurette. Auf bas Fräulein?

Sternau. Run, auf wen benn fonft?

Laurette. Ja fo! - Gie meinen alfo bas Franlein -?

Sternan. Was sollen biese lächerlichen Ausrufungen? "Das : äulein? — Ja so! — Sie meinen —?" Was zum Henker bt es hier noch zu meinen?

Laurette. Armer Berr Sternan! Gie bauern mich!

Sternan. Was foll bas beißen?

Laurette. Ich fühle - ich bin - ach!

Sternan. Bum Benter, so rebe beutlich! Bobin follen alle biefe Borbereitungen führen?

Laurette. Bas ich sage, klingt freilich etwas seltsam; eber ich kann mir nicht helsen. — Sie haben etwas so Einnehmenbes in Ihrem Besen —

Sternau. Das gehört nicht hierher.

Laurette. Ich habe Ihres Gleichen nicht gesehen. Ich bemerke bas nicht allein; barüber ift in ber ganzen Stabt nur Eine Stimme.

Sternan. Du bift eine Rarrin!

Laurette. Und einen solchen Mann —! einen so schönen Mann —!

Aurette. Was ich Ihnen jetzt gestehe, Herr Sternau, hat nie über meine Lippen kommen sollen. Ich hoffe, Sie werben mir auch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, einzugestehen, daß ich die straft genug hatte, mein unseliges Geheimniß auch nicht mit einem Blicke zu verrathen. Gewiß, Sie hatten die jetzt keine Ahnung, was in diesem Herzen vorging. — Nein, Sie werden nicht unwürdig von einem Mädchen denken, das ohnehin ungsäcklich genug ist.

Sternan. So tomme boch, um bes himmels willen, enblich zur Sache.

Laurette. Ich fämpste einen fürchterlichen Kampf; boch es handelt sich um Ihre Ruhe und Ihr Glück! — Das löst wir bie Zunge, ba tenne ich teine Rücksicht!

Sternan. Ich verstehe bich noch immer nicht.

Laurette. Ich bin verlegen, welche Worte ich wählen foll, bas zu bezeichnen, was ich Ihnen mitzutheilen im Begriff bin.

Sternan. Wähle bie ersten besten, bie bir in ben Dund

Laurette. Die Männer haben mir oft gesagt — ich sep

Sternan (sie seitwarts anblidend, für sich). Da haben fie nicht nrecht gehabt.

Laurette. Ich lege barauf keinen Werth. Und hätte ich le Borzüge ber Welt, was nützten sie mir? Mein Stand beschtigt mich nicht, ein Glück zu erwarten, wie ich es wohl zu jätzen verstände. Dennoch barf ich von mir sagen: dieses Herzt eines eblen Mannes nicht unwerth.

Sternan. Wozu soll biese lange Einleitung führen? Bas, m Teufel, geht mich bein herz an?

Laurette. Was es Sie angeht? — D Himmel! — und ich muß ich reden! Ich allein werde diesen bittern Kelch leeren. rtheisen Sie nach dem, was Sie hören werden, nicht zu vorlig über mich. — Herr Sternau! Sie sind mir sehr, sehr euer!

Sternau. Gehorsamer Diener!

Laurette. Wenn ich Ihre Frau geworden ware, bie Frau nes solchen Mannes —!

Sternan. Rein, bas ift zu arg!

Laurette. Eines so schönen, liebenswürdigen Mannes, von r feinsten Bildung, den angenehmsten Formen, dem edelsten, rtrefflichsten Herzen! — D Gott! Ich Unvorsichtige! Was hab' gestanden! Wohin führt mich mein Gefühl? — Doch warum nicht sagen? — Ja, ich, Herr Sternau, ich hätte Sie nicht trogen.

Sternan. Mamfell, Gie werben unverschämt!

Laurette. Immerhin, Barbar! mag es sepu! Einen Troen mehr ober minder in ben Leibenstelch, was thut bas? Mein Geschick geht seinen Gang. Wohl! auch bas! — Warum sollten Sie minder grausam sehn? Zertreten Sie dieses unglückliche Herz für die Schwäche, Sie gränzenlos zu lieben!

Sternan (für fich). Davon hatte ich feine Ahnung!

Laurette. Herr Sternau, nun bitte ich um meinen Abschieb.

Sternan. Was fällt bir ein, Laurette? Warmm benn beinen Abschied? Diese vorübergebenbe —

Laurette. Nein, Herr Sternau! Rach bem Geständnisse, das Ihnen mein überraschtes Herz gemacht hat, verbietet es wir mein Zartgefühl, länger in Ihrer Nähe, unter Ihren Augen publeiben. Ach, warum hab' ich mir auch eine Stärte zugetraut, die ich nicht besitze! Warum war ich vermessen genug, mir einzubilden, ich könnte aus diesem Kampse als Siegerin hervorgehen? - In der Nähe des Mannes, den ich andete, dessen Borzüge immer wor meinem Auge, vor meiner Seele standen! wie war es möglich? — Nein, Herr Sternau! geben Sie mir augenblicklich meinen Abschied! Sie sollen mich beklagen, aber Sie sollen mich achten!

Sternan. Wie, Laurette? Du wolltest — Sie wollten —? Laurette. Geben, und mein Geheimniß mit mir nehmen. Sternan. Was? noch ein Geheimniß?

Lanrette. Soll ich Ihnen die Augen öffnen? — Soll ich Sie aus Ihrer glücklichen Blindheit wecken? Und wird, nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, das, was mir nech zu sagen übrig bleibt, nicht verdächtig scheinen? — Wäre es überhaupt ebel von mir? Würden Sie nicht glauben, Eifersucht — D, mein Geist verwirrt sich! — ich bin sehr, sehr unglücklich!

Sternan. Armes, beflagenswerthes Mabchen!

Laurette. Und boch! — Soll ich den Mann, den ich über alles liebe, mißbrauchen sehen? Soll ich zugeben, daß man den schwärzesten Berrath gegen ein argloses Herz übe? gegen ein erz, das der Himmel meines Herzens ist? — Nein! meiner ebe soll jede kleinliche Rücksicht fern bleiben! Mag ich verkannt erden, sep es! wenn ich nur groß vor mir selbst stehe! — Herr ternau! Sie glauben in der That, die Bewerbung des Herrn n Buchen gelte Ihrer Nichte?

Sternan. Ja, wem benn fonft?

Laurette. Armer, betrogener Gatte!

Sternau. Laurette!

Kanrette. Fassung, Fassung in dieser schweren Stunde! sie sind ein Mann! Die Lie — die Freundschaft hilft Ihnen agen. — Mein Herz ist gebrochen, Ihr Herz ist verrathen! Misen Sie Ihre Thränen mit den meinigen. — Herr von Buchen ibt nicht Ihre Nichte, Herr von Buchen liebt Madame Sternau!

Sternan. Das ist unmöglich!

Laurette. Und boch! Ich weiß es, ich hab' es entbeckt.
, die Liebe hat scharfe Augen! — Hier ist kein Zweisel. Madame iternau liebt ihn wieder! Sie sind betrogen, Ihre Nichte ist bevogen, wir alle sind betrogen!

Sternan. Louise? Rein, es wäre schändlich!

Lanrette. Das ist das Loos des Schönen auf der Erde! — Und nun, Herr Sternau, bitte ich um meinen Abschied. Ich ibe, nun ich mein Herz verrathen, hier nicht länger Ruhe. Diese kauern lasten auf meiner Brust. — Ich muß fort, fort! — einm weinen und (wirft sich an seinen Hals) dich nie vergessen, edler, nglücklicher Mann! (Sie geht schnell ab.)

Sternan. Das ist eine schauberhafte Geschichte! (Der Borhang fällt.)

Enbe bes erften Aufangs.

## 3 weiter Anfang.

## Erster Auftritt.

#### Laurette allein.

Meine Sachen geben vortrefflich! Buchen ift von allem gen unterrichtet und antwortet auf fein Stichwort. - Sternan ma eine bochst tomische Figur in seiner neuen Eigenschaft als getränt Batte. Er geht mit großen Schritten im Zimmer auf unb a setzt sich nieber, geht wieber auf und ab und spricht wie Machel ber ben König erschlagen, nur von Zeit zu Zeit: "schauberha bochst schauberhaft!" Dabei folgen mir, wenn ich burch bas Bu mer gebe, feine Mugen fo unwillfürlich; feine Blide ruben fo we muthig auf mir, als wollten fie mir zu verstehen geben, bag ! Wunden seines Herzens einige Linderung erhalten konnten burch b Balfam meiner Liebe! — Die Männer find boch burch bie Ba Die ausgemachtesten Spitbuben, bie fich nur benten laffen! Die erzürnte Thefeus zum Beispiel, ber eben aus feiner fünfzehnjährig Rube aufgeschreckt ift, ber sich geberbet wie ein ergrimmter 200 bie Stirne rungelt, bie Dahne schüttelt, ben Rachen aufreißt, sein treuloses Weib zu verschlingen: sieht mich boch selbst, seit

Binkel seiner zornstammenden Augen an, daß ich es eben sür kein Riesenwerk halten möchte, ihn in acht Tagen gerade so straffällig in der Wirkichkeit zu sehen, als er seine Frau in diesem Augenblicke irriger Weise glaubt. Und doch liebt Sternau seine Gattin wahrhaft, und die Stadt, die von allen Menschen Uebles spricht, weiß nichts Uebles von dieser langjährigen Ehe zu sagen. Sollte man das nun wohl glauben? und doch ist es so! — Aber es steckt ein eigener Teusel der Unbeständigkeit in dem ganzen Geschlechte, und wie die Teuselchen in den gläsernen Flaschen, weiß man weder, wie er hinein gerathen, noch ist man im Stande, ihn je mehr heraus zu bekommen. — Ha, ich höre die Tritte unsers Kranken in der Einbildung, der sehr leicht an einem lebel sterben könnte, das er nicht hat. (Sie zieht sich in den Hintergrund.)

## Bweiter Auftritt.

Laurette. Sternau aus ber Seitentbure.

Feinde nicht wünsche. Ich habe weder Ruhe noch Rast. — D Weiber! Weiber! — Fünfzehn Jahre an die Tritte eurer Füsse geheftet seyn, fünfzehn Jahre Einen Athem mit euch hauchen, und man kennt euch noch so wenig als am ersten Tage der Schöpfung! — Wer hätte das von Louisen geglaubt? von dem offensten, wahrsten, unverstelltesten Wesen, das geboren wurde! — Aber ist es denn auch gewiß? — Laurette sagt es mit einer Bestimmtheit, die keinen Zweisel übrig läßt; sagt es in einem Augenblicke, wo das eigene, überströmende Gefühl — Das ist auch ein neues Unglika! — Das Mädchen hat da eine Leibenschaft gefaßt, die tiefer als eine gewöhnliche Neigung liegt. Hier scheint die ganze Gewalt der ersten Liebe sich eines Herzens bemeistert zu haben, dem ein bartes Loos bestimmt ist, da es hoffnungslos empfindet. — Es ist doch sehr tranzig! — Dort sünszehnjährige Liebe und Trene mit Füßen getreten, die innigste Hingebung vergessen, das edle Gepräge meines Werthes einem Wisstling hingeworfen — und hier begründen eben diese nichts geachteten Vorzilge die Leiden eines harmlessen Mädchens, das ihrem Eindrucke nicht widerstehen konnte! — Da ist die Unglückliche!

Lanrette (thut als ob fie burch bas Bimmer geben wollte).

Sternan. Laurette!

Laurette. Was befehlen Gie?

Sternan. Rommen Gie naber, Laurette!

Laurette. Ach, laffen Sie mich, Berr Sternau!

Sternan. Ich wünsche einige Worte mit Ihnen zu sprechen, die unsere beiberseitige Lage nöthig macht.

Laurette. Wozu soll noch ein Gespräch zwischen uns führen? Für mich gibt es nur Einen Weg: biefes Haus so schnell als mögelich zu verlassen.

Sternan. Uebereilen Sie nichts, Laurette! Ihre Lage stern mir so viel Theilnahme ein, als ber furchtbare Gemitthezustand, in bem ich mich selbst befinde, nur immer möglich macht.

Laurette. Ich konnte von Ihrem Zartgefühle nicht weniger erwarten. Aber je ebler Sie sich mir zeigen, je brildenber sicht ich mein Geschick. — Sie nannten mich einst Du, Herr Sternen.

Sternan. Ich muß gestehen, es ist mir kaum möglich, Sie in Ihrem vorigen Berhältnisse zu benken. Ein Mäbchen von Ihren Bildung, von Ihren Borzügen, verdient jedes Zeichen ebler Achtung zu erhalten. Ich kann Sie unmöglich mehr Den neunen-

Laurette. Thun Gie es bennoch, Berr Stewnau! mir if

eichter dabei. Jebe geändette Beziehung berührt mich nur um so hmerzlicher.

Sternan. Wenn bu es wünschest, Laurette, bann mag cs eschehen. — Wir haben beibe ein hartes Loos, Laurette!

-Kaurette. Ja wohl!

Sternan. Fünfzehn Jahre habe ich nur in den Blicken meiser Frau gelebt, fünfzehn Jahre habe ich jeden ihrer Wünsche besuscht, kein Wörtchen, kein Hauch hat unsern Himmel getrübt — nd nun auf Einmal — o, es ist schrecklich!

Laurette. Wie bauern Sie mich, armer Berrathener!

Sternan. Aber ist es benn auch so, Laurette? — Nicht, is oh ich an beinen Worten zweiselte; bu, ich weiß es, bu bist ahr; — aber könntest bu bich benn nicht vielleicht geirrt haben?

Laurette. O nein! Ich habe das nur zu lange schon beterkt. — Habe ich benn nicht, wie die Henne auf die Brut,
teine Augen auf allem gehabt, was Sie betrifft? — Doch was
inn ich Ihnen mehr sagen? Herr von Buchen hat es mir heute
sch selbst eingestanden und mich zur Vertrauten dingen wollen.

Sternau. O schändlich! schändlich! Was hab' ich ihr gethan, n solchen Undank von ihr zu verdienen? — Nun geht mir über ele Dinge ein ganz anderes Licht auf. Darum also ist meine rau so über die Räthin Tritthahn ausgebracht, — die zwar etwas irt geschminkt, aber sonst doch eine ganz artige Frau ist. — Die isersucht, die gekränkte Liche sprach aus jedem Worte. Wie konnte das nicht gleich sehen! Aber meine Arglosigkeit! — Sich eine lange Zeit so zu verstellen! wer kum da auf einen solchen Genten kommen? — O, es ist entsetzlich!

Laurette. Ihr Leiden geht mir sehr, sehr nahe! Wie gern irde ich Ihnen Trost spenden, aber ich bedarf ihn selbst. Ich uß Sie verlassen, Herr Sternau; ich kann nicht länger in Einem ruse mit Ihnen leben; dieser beständige Kampf verzehrt mich. Sternan. Rein, Laurette! bleibe, gehe nicht von mir. Mein gebrochenes Herz braucht Trost und ein Herz, dem es sich anschließen kann. Die Welt hat einen Grad von Berderbtheit erreicht, der unglaublich ist; aber in beinem Stande ist noch Tugend und Unschuld. Die höheren Klassen sind durchaus verpestet; da sucht man umsonst ein lauteres, schönes, rein menschliches Gesibl. — Wir dürsen uns freilich nicht lieben, Laurette, dein schöner Sinn sühlt das wie ich; aber wir dürsen zusammen klagen und uns trösten. Ich darf mein sorgenschweres Haupt an deine treue, liebevolle Brust lehnen, deine liebe Hand auf mein wundes Herz balten, an meinen Rund brilden —

Laurette. Dürfen Sie bas, herr Sternau?

Sternan. Ja, liebe Laurette.

Laurette. Ach, ist diese zärtliche Nachgiebigkeit nicht eine allzu große Schwäche von meiner Seite? — Nein, laffen Sie meine Hand! Wer kennt alle Falten des menschlichen Herzens? Ach, ein liebendes Mädchen barf seinem Gesühle nie trauen.

Sternau. Doch, boch, liebe Laurette! Bei ber Freunbschaft zweier reiner Seelen, bie gemeinsames Leiben verbindet, haben biese harmlosen Bertraulichkeiten keinen Blick irgend eines Auges michenen.

Laureite. Mabame Sternau!

Sternan (läßt schnell Laurettens Sant los). Die Schlange!

## Dritter Auftritt.

Borige. Louife.

Contse. Ich habe bich gesucht, lieber Mann.

Aternan. Haben Sie? Sie werben mich noch ju frih finden. (Geht fcnell al.)

١

Konise. Um's Himmels willen, was ist benn meinem Ranne? Er sprach ja mit bir, Laurette, als ich eintrat; was ist eschehen?

Laurette. Herr Sternan rief mich zu sich und machte mir nit einer Art Buth die sürchterlichsten Borwürfe, daß ich Ihnen ehülslich seh, ihn zu verrathen. Er wollte mich nöthigen, allerlei u gestehen, wovon er aber schwerlich etwas ersahren würde, wenn h auch selbst mehr davon wüßte, als es der Fall ist. Er beauptet, von einem Berhältnisse zwischen Ihnen und Herrn von duchen Kenntniß zu haben, nannte mich Ihre Helsershelserin, und vill mich nicht länger in seinem Dienste wissen.

Konise. Mein Mann? Wie fällt ihm bas ein? Ich bin umm vor Erftaunen!

Laurette. Er behauptet steif und fest, Herrn von Buchens Zewerbungen seben auf Sie und nicht auf Fräulein Herminen erichtet.

Louise. Mein Gott, wie kommt mein Mann auf biesen debanken? Ich begreise ihn nicht! Seit fünfzehn Jahren ist es im auch nicht ein einzigesmal in den Sinn gekommen, den iferslichtigen zu spielen, zur Zeit, wo ich allenfalls hübsch genug ar und Bewunderer genug sand, um einige Besorgnisse der Art erzeihlich erscheinen zu lassen; und nun unsere Ehe ansängt graut werden, bricht er die erste beste, ja, die allerunglaublichste Gesgenheit vom Zaune, geberdet sich wie ein Rasender und macht ich starr vor Erstaunen! Was muß ihm in den Kopf gesetzt orden seyn!

Laurette. Ei nun, Madame, so ganz vom Zaune gebrochen die Gelegenheit doch wohl nicht. — Daß Herr von Buchen Sie m Gegenstand seiner Berehrung gewählt habe, ist von ihm ja ch nicht auf eine so versteckte Weise geheim gehalten worden, K man sich darüber aller Bemertungen enthalten konnte — das

wäre auch einem blöberen Auge als bem eines eifersüchtigen Chemannes nicht lange verborgen geblieben.

Louise. Kafelft bu?

Laurette. Ich bin Ihnen sehr ergeben, Madame, und gewiß weit entfernt, Herrn Sternau in seinem Argwohn zu bestürken; auch wollte ich einen Eid schwören, daß Sie bis diesen Augenblick nicht daran gedacht haben, Herrn von Buchen irgend eine Hoffung zu geben; aber warum wollen Sie den Eindruck läugnen, ben Sie auf sein Herz gemacht haben?

Louise. Eindruck gemacht? — was fällt bir ein? — Buchen liebt Herminen, ober gibt wenigstens vor, sie zu lieben; welchen Eindruck soll ich auf sein Herz gemacht haben?

Kaurette. Gibt vor, sie zu lieben, ganz recht! Das ist ber mahre Ausbruck! Aber niemand im ganzen Hause glaubt an dieses Vorgeben; und Sie selbst, Madame, wenn Sie es eingestehen wollen, wissen es gewiß eben so gut, daß Fräulein Hermine Herrn von Buchen nur zum Borwande dient, hinter dem er seine Reigunz für Sie verbergen will. So was bleibt ja nicht verborgen, man merkt es auf den ersten Blick.

Louise. Bin ich im Tollhause? Erst geberbet sich mein Mann wie ein Berrstätter, und nun plaubert biese Thörin eine Stunde lang Unstnn! Ich weiß in der That kaum selbst noch, ob ich wache ober träume.

Kanrette. Nun, wenn Mabame es nicht Wort haben wollen —

Louise. Was nicht Wort haben? — Bist du besessen? Du warst ja sonst eine ganz verständige Person, wie kann bir einfallen, eine solche Albernheit zu glauben?

Raurette. Etwas Albernes kann ich baran nicht finden. Es wäre lächerlich, Ihnen schmeicheln zu wollen, indeffen sehe ich nicht ein, wie Sie, selbst bei aller Bescheibenheit, es unbegreisich finden, daß Ihre Liebenswürdigkeit Eindruck auf einen Mann gemacht hat, der sich barauf versteht.

Lonise. Es ist lächerlich, eine Frau wie mich zur Rivalin eines blübenben, jungen Mäbchens, wie meine Nichte, zu machen.

Laurette. Madame haben jung geheirathet. Zubem ist es ja nicht immer die Ingend, die heftige Liebe erregt; ja, bedeutende Kenner wollen sogar behaupten, daß große Leidenschaften nur selten der Antheil der ersten Jugend sind. Das Gesichl sucht viel öfter ein Herz, das die Lebensbeziehungen in einem tieferen Sinne aufzufassen vermag, und was das Berliedtsehn rechtsertigt, begründet darum noch nicht die Liebe.

Konise. Mamsell Laurette philosophirt für ein Kammer, mädchen sehr gelehrt über die Natur dieser Leidenschaft. Indessen, ich vergesse, daß du in einer französischen Kostschule erzogen bist. Auf mich bezogen, sind aber deine Boraussetzungen dennoch vollstemmen unrichtig. Herr von Buchen denkt nicht an mich, ich, dem Himmel seh Dank, noch viel weniger an ihn. Mein Mann ist ein Narr, du eine Närrin, und ich muß nur gehen nud sehen, ob ein Abersaß nöthig ist, ihn wieder zuk Bernunft zu bringen.

Laurette. Was werben Sie aber sagen, Mabame, wenn Buchen Ihnen selbst bieses Geständniß macht?

Louise. Dag er ber größte Marr von euch Dreien ift.

Lanrette. Ober Ihre Liebenswürdigkeit eben so groß als Ihre Bescheidenheit.

Louise. Gut, daß beine Complimente an mich, und nicht an meinen Mann gerichtet sind. Sternan ift, bei vielen guten Eigenschaften, etwas eitler als erlaubt ist; bei mir aber gilt beine Waare nach ihrem ächten Werthe.

### Vierter Auftritt.

#### Laurette allein.

Es ist unrecht, gegen eine so liebe Frau zu intrigniren, man sollte sie vielmehr selbst in das Geheimniß ziehen, um so mehr, da sich hossen ließe, sie durch Gründe auf unsere Seite zu bringen. — Man will Buchen Herminens Hand verweigern, weil er in dem Ruse der Flatterhaftigkeit steht! Ein schöner Einwurf! Wenn das silr einen Grund gelten sollte, die Hand eines Mannes auszuschlagen, wie viele Mädchen würde man denn da unter die Haube bringen? Auch ist es mit diesen verrusenen Flatterhaften nicht so gesährlich; nachdem sie lange genug um Alle geschwärmt haben, hören sie gewöhnlich damit auf, sich um so sester an Eine zu hängen. Ein kluges, gutes, verständiges Mädchen, wie Hermine, kann es immerhin mit ihnen wagen. Und käme nur ein solcher Flatterhafter zu mir, ich wollte mir eben so gut ein Herz sassen.

#### Fünfter Auftritt.

#### Laurette. Baftian.

Baftan. Diefen Brief hat ber Jäger von herrn von Bucher für Mamfell Laurette abgegeben.

Laurette. Gib ber, lieber Bastian. Hat jemanb ben Jäger geseben?

Bastian. Nein, Mamsell. Er gab mir ben Brief unten am Hausthore. Laurette. Schon gut. (Bastian geht ab.) Der Brief nebst inem Einschlusse soll seine Wirtung nicht versehlen, bafür sieh' j! — Da kommt ber Mann wie gerufen!

#### Bechster Auftritt.

#### Laurette. Sternan.

Sternau. Ich bin in ber sonderbarsten Stimmung von der delt. Mich peinigen alle nur denkbaren Zweisel, liebe Laurette.

Du hast die bestimmte Ueberzeugung von dem Einverständnisse einer Frau mit Buchen, du hast sie beobachtet; Buchen selbst hat ch zu seiner Vertrauten machen wollen, und dech glaub' ich immer sch, daß irgend ein Irrthum in der Sache obwalte. Meine Frau ar diesen Augenblick bei mir: ihre Haltung war keinesweges die ner Schuldbewußten; und als ich endlich nicht länger an mich ilten konnte, und ihr die Gräuelthat vorrückte, sing sie au zu chen und nannte mich einen Norren.

Laurelte. Belde Berftodtheit!

Sternan. Soll ich bir offen gestehen: je forschender ich sie isch, und je mehr ich mich bemühte, irgend ein Zeichen ihres sewissens an ihr wahrzunehmen, je argloser und unbefanger erschien sie mir.

Laurette. Ach, wie täuschenb ist oft die Außenseite der ünde! Wie oft nimmt Berstellung die Maske ber-wahren Liebe und mißbraucht das harmlose Bertrauen.

Sternan. Wohl wahr. Indeß, ich, liebe Laurette, bin in esem Falle schwer zu hintergehen; ich weiß, wie wahre in sich nb gibt.

Laurette. Doch das wußten Sie nicht, wie sie leibet und schweigt. — Ach, wohin gerathe ich wieder? — Hier handelt es sich, Ihnen ein falsches Herz zu entlarven, nicht die Hille von den Schmerzen eines liebenden zu ziehen. — Lesen Sie diesen Brief, ich empfing ihn vor wenig Augenblicken von Herrn von Buchen.

Sternan (liest). "Ich mußte Sie heute so schnell verlassen, "daß es mir unmöglich war, Sie, liebe Laurette, aussührlich über "die Angelegenheit meines Herzens zu sprechen. Aber Ihre Güte "läst mich Ihres Beistandes gewiß sehn, und meine Dankbarkeit "wird dieser Güte gleich kommen. Der Ueberlästige, der zwischen "uns steht, wird uns nicht immer stören —"

Laurette. Bemerten Sie ben Ueberläftigen?

Aternan. Ja, ja, ber bin ich; bas ist klar. (Gest weiter.)
"Ich bitte Sie bringenb, bas eingeschlossene Billet an Mabame
"Sternau zu übergeben. Diese liebenswürdige Frau hat sich mei"nes ganzen Herzens bemächtigt, und es müßte unglücklich gehen,
"wenn es uns mit Ihrem Beistande nicht gelänge, bem bewusten
"Herrn den Kopf zurecht zu setzen, und ich bin überzeugt, Mabame
"Sternau wird sehr gerne die Hand bazu bieten."

Laurette. Haben Sie gehört, Herr Sternau? Wiffen Sie, mas bas beißt? Bleiben Ihnen noch Zweisel fiber bie Bahrheit?

Sternan. Run ist alles klar wie Wasser! — Es ist bimmelschreiender Berrath! Es ist die ärgste Missethat, die je erdacht worden ist!

Laurette. Armer Freund! Wie leibet bas herz Ihrer Laurette bei biesem Ungliick!

Sternan. Nicht wahr, Laurette, ich bin sehr beklagenswerth? Aber ich will mich rächen! ich will Dinge thun, daß bas Land dev von reden soll!

Laurette. Uebereisen Sie nichts; benken Sie an der Flecken, den Sie Ihrem Namen anheften. Was Sie auch unter nehmen, thun Sie nichts ohne meinen Rath. Lassen Sie sich durch die Liebe leiten. Mein Herz wird mich Mittel lehren, das Ihre zu heilen.

Sternan. Bortreffliches Geschöpf!

Kanrette. Mein Glück zählt dabei für nichts; nur Ihre Ruhe, Ihr Friede beschäftigt mein Herz. D, welch ein Mann sind Sie! Wie ebel selbst im Unglück! — Welch schöne Plastik in Ihrem Schmerze! Ihr ganzes Wesen hat etwas wahrhaft Erhabenes in diesem Augenblicke! Es ist die großartige Ruhe der Antike in Ihnen, die den Ausdruck des Leidens nicht über die Linie des Schönen hinaustreibt. Ach, wie soll mein liebendes Herz in Ihrer Rähe Fassung behalten?

Sternan. Schöne, weiche Seele!

Laurette. Behalten Sie bieses Dokument in Ihren Händen, es zählt mit ben übrigen Beweisen.

Sternan. Diesen Brief an meine Frau will ich nicht eröffnen; sie soll ihn aus meinen Händen erhalten. Man soll nicht sagen, ich seh ein eifersüchtiger Narr. Aber wenn ich Gericht halte, dann sollen die Schuldigen zittern!

Laurette. Recht so! Uebereilen Sie nichts, lassen Sie die ganze Sache erst vollkommen reif werden, dann treten Sie auf in der ganzen Würde des beleidigten Gatten. Bis dahin lassen Sie uns vorsichtig sehn. Vertrauen Sie sich ganz Ihrer unglücklichen, aber um so ergebeneren Laurette. — Die Liebe wacht! —

(Beht ab.)

Sternan (allein). Herrlicher Charafter! — Es ist auffallend, was die Borzüge eines ausgezeichneten Mannes auf ein edles weibliches Gemüth für tiefe Eindrücke machen können! Ich werde h
durch die Beleidigung, die mir meine Frau angethan hat, it
von meinen Grundsätzen entfernen; ach, ich liebe die Berk
nur zu sehr! — Laurette wird keine Gegenliebe sinden; 4

muß gestehen, baß bie Theilnahme bieses gefühlvollen, vortressichen Mäbchens meinem Schmerz eine wahre Linderung verschafft.

#### Biebenter Auftritt.

#### Sternau. Bermine.

Sternan. Wieber eine arme Betrogene!

Hermine. Ich suche Sie auf, um mir von Ihnen Gebuld zu erbitten, wenn ich Ihre Beschlüsse in Bezug auf einen Gegenstand zu ändern versuche, den Sie vielleicht schon als ganz abgemacht anzusehen wünschen. — Ich rebe von Buchen.

Sternan. Buchen ift ein Berrather!

Hermine. Sie thun ihm Unrecht, lieber Obeim. Gewiß, das ist Buchen nicht. Er war leichtsinnig, flatterhaft, unbeständig, aber er war es nur so lange, bis er wahrhaft liebte. Nun gehört mir sein Herz ausschließlich, darauf können Sie rechnen.

Sternan. Wie schändlich wird mit beiner Unersahrenheit gespielt! Ich weiß besser, wem sein Herz gehört, ober auch nicht gehört; benn ber Henser mag wissen, wie viele Herzen ein solcher Corsar auf Einmal in Brand steckt.

Hermine. Lassen Sie mich es barauf wagen, guter Oheim. Es ist eine innere Stimme, die mir sagt, daß ich diesen Corsaren nöthigen werde, seine Flagge zu streichen, und sich mir auf Distretion zu ergeben.

Sternau. Du bist das Kind meiner geliebten Schwester, ich liebe dich wie mein eigenes, darum bin ich verpflichtet, auf bein Wohl zu achten. Ich bin in genauer Kenntniß von Buchens schünd, lichen Umtrieben, das kannst du mir glauben. Es ist nicht Eigen in ober Laune, was mich bestimmt hat, beinen Bünschen in ben deg zu treten. Bor mir liegt eine Masse von Gräuelthaten ausbreitet, daß mir die Haare zu Berge stehen!

germint. Lassen Sie mich fie wiffen.

Sternan. In dem Augenblicke, in dem du so fest auf Buens Aufrichtigkeit und Treue bauest, unterhält er einen Liebeshandel it einer Andern.

hermine. Das ist Verleumbung! Das ist unwahr! — erzeihen Sie, lieber Obeim!

Sternau. Ich bin bavon überzeugt. Ich bin im Besitze bes inzen Geheimnisses, ich habe bas Wort ber Charabe..

Hermine. So nennen Sie mir die Person, mit der Buchen nen Liebeshandel unterhält.

Sternan. Nennen? — Ich könnte Sie nennen; allein Rückhten — die Berhältnisse der Begebenheit — der Zustand — kurz, e Person kann ich dir nicht nennen, aus mir allein bekannten, beblichen Ursachen.

stermine. Dann erlauben Sie, baß ich so lange bie gange efchichte für eine Fabel balte.

Sternan. Ich schwöre bir, es ift furchtbare Babrheit!

Hermine. Ich bin überzeugt, daß meine Tante minder ertherzig sebn wirb. Sie wird meinen Gründen nachgeben.

Sternan. Deine Tante? Eben die — Rein, nein, Kind, ine Tante am allerwenigsten wird in diese Berbindung einwillin; beine Tante weiß sehr genau, daß Buchen dich nur zum eckmantel braucht, um die Augen der Welt von seiner geheimen ebesgeschichte abzusenken.

Hermine. Rein, Onkel, bas ist zu arg! Den armen Buen so schändlich zu verleumben!

Sternan. Hier ist von keiner Berleumbung bie Rebe; ich ibe alle Beweise in ben Händen.

germine. So zeigen Sie fie.

Sternan. Ich habe Buchens eigene Handschrift. Bas ich sage, steht hier auf biesem Blatte.

germine. Das ift unmöglich!

Sternan. Du kennst Buchens Schrift. Ich kann bir ben ganzen Inhalt bes Briefes nicht mittheilen, von wegen ber mir allein bekannten Ursache; aber bu kannst seine Hand sehen, und ich betbeure bir, baß ber Inhalt ben schwärzesten Berrath gegen mich — gegen bich, will ich sagen — enthält. Hier sieh bie Schrift selbst.

Hermine. Es ist seine Schrift; aber seine Schrift beweist nichts. Ich muß ben Inhalt bes Briefes wiffen.

Sternan. Ich halte mit meiner Sand ben Ramen zu und laffe bich ben Schluß felbst lefen.

Hermine (liest). "Mabame — wirb sehr gerne bie hand bazu bieten, ihrem Gemahle ben Kopf zurecht zu setzen."

Sternan. Weißt du nun den Inhalt? weißt du nun, um was es sich handelt? Um den Kopf eines Gemahls.

hermine. Onkel, Sie sind grausam! Rein, und bennech glaub' ich es nicht! — Wie kam dieser Brief in Ihre Hände?

Sternan. Gine sehr achtbare Person, die wußte, wie Buchen mich — dich, wollte ich sagen — hintergeht, hat Mittel gefunden, mir die Augen zu öffnen.

Hermine. Ich weiß nicht, wie die Sache mit bem Brick zusammenhängt, aber selbst wenn ich es aus Buchens eigenem Munde hörte, würde ich es nicht glauben. Die ganze Geschickte ist eine Erfindung, mich von Buchen abwendig zu machen, mb Sie, Ontel, Sie sind der Erfinder! Es ist abscheulich!

(Geht al.)

Sternan (allein). Da sieht man, wie arglos bie Liebt ist! — Ich habe auch nichts gesehen, nichts gehört, nicht

geglaubt, bis ich es schwarz auf weiß in ben Händen habe. — Ha, da kommt der Bafilist!

### Achter Auftritt.

#### Sternau. Louife.

Louise. Nun, mein lieber Sternau, bist du endlich in der Verfassung, ein vernünftiges Wort anzuhören und wie ein versnünftiger Mensch zu antworten?

Sternan. Wenn du glaubst, dieser unbefangene Ton reiche hin, mich zu täuschen, so kann ich dir versichern, daß du irrest. Ich kann nur um so tiesere Verachtung für dich fühlen.

Louise. Rein, mein Freund, nun wird die Sache denn doch etwas zu arg! Ich habe Geduld wie Eine; aber nun ist sie zu Ende. Es ist eine Schande, wenn ein Mann in beinen Jahren anfängt, den Verstand zu verlieren!

Sternan. Mein Verstand war nie in besserer Versassung als eben jetzt. Damals hatt' ich ben Verstand verloren, als ich auf beine Treue vertraute.

Louise. Dann wundert es mich, daß du so lange keinen Abgang gespilrt hast; denn fünfzehn Jahre ist es dir noch nicht eingefallen, daran zu zweifeln.

Sternan. Leider! Aber niemand entgeht seinem Schicksale, \* der Eine früher, der Andere später. Meine Stunde ist nun ge- kommen.

Lonise. Dein Betragen ist im höchsten Grabe lächerlich! Ich stürbe vor Scham, wenn irgend jemand nur eine Ahnung bavon hätte. Sternan. Dann mußt bu balb bazu sehen, souft wird es zu spät; benn morgen soll es die ganze Stadt erfahren. Ja, man soll meine Schmach kennen, aber auch meine Rache!

Louise. Welcher Wahnsinn hat bich befallen? Buchen benkt nicht an mich.

Sternan. Buchen benkt nicht an bich? — Sehen Sie biesen Brief, Matame?

Louise. Dun, was foll biefer Brief beweifen?

Sternau. Dieser Brief enthält bas Zeugniß beines Berbrechens.

Louise. Dieser Brief?

Sternau. Ja, biefer Brief.

Lonise. Aber, guter Sternau! lasse boch biesen durchans ungegründeten Berdacht fahren. Es ist vielleicht sonderbar, bir das jetzt zu sagen, nach einer so langjährigen Ebe; auch habe ich Unrecht, einen ohnedieß schon genug eitlen Mann durch mein Geständniß noch eitler zu machen: ja, du verdienst es durch bein gegenwärtiges Betragen gegen mich gar nicht; aber ich bin und schon einmal schwach genug, es zu bekennen: ich habe das Gesühl meiner früheren Jahre nicht gegen dich geandert, ich siede dich inoch immer.

Sternan. Gehorsamer Diener! Sehr verbunden! — Geben Sie sich teine Mühe, Madame, alles das kann Ihnen nichts nühen. Die Hülle der Scheinheiligkeit ist von Ihnen gefallen, Sie stehen in Ihrer ganzen Blöße vor mir, und ich kann Ihnen sagen, Madame, Sie kommen mir abscheulich vor.

Louise. Mein Gott! wenn er etwa gar — wenn sein Berstand — Lieber Sternau, Du bist vielleicht krank? Du siehst se erhitzt aus! Ich bin ilber allen Ausbruck besorgt! —

Sternan. Nieberträchtig! Schändlich! — Bollen Sie ber Welt glauben machen, ich habe ben Berfand verloren? Rein,

Madame! ich bin nicht krank, auch nicht toll; ich habe alle meine Sinne. Wie lange ich sie noch haben werde, weiß ich nicht; aber boch hoffentlich so lange, bis ich Sie und Ihren Anbeter für Ihren Verrath gezüchtigt habe!

Louise. Wohlan benn! Alles hat seine Gränzen, auch meine Rachgiebigkeit und Schwäche gegen Sie hat die ihren. Glauben Sie, was Sie wollen, es gilt mir gleich, ich werde mir nicht mehr die Mühe geben, Ihre Meinung zu berichtigen, mir genügt an meinem Bewußtschn, und so werde ich es der Zeit überlassen und in Geduld erwarten, bis es Ihnen beliebt, sich eines Bessern zu belehren.

Sternau. Ich bin belehrt, aber spät. (Lange Pause.)

Louise. Ich bin sehr elend!

Sternan. Das könnte mahr fenn.

Louise (beftig). Es steht Ihnen gut an, den Ferdinand Walter zu spielen.

Sternan. Wollten Sie lieber, bag ich ben Ralb spielte?

Louise. Sie sind ein eben so boshafter als alberner Narr! Iternau. Madame, was noch zu geschehen hat, soll, wenigstens von meiner Seite, mit Anstand geschehen. — Nehmen Sie diesen Brief, der sür Sie hier abgegeben worden. Sie sehen, wie schnell ich mich in meine neue Würde zu sinden weiß; denn ich selbst din der Ueberbringer dieses Billet doux. Ein Zusall, ober

vielmehr eine Fügung, brachte ihn in meine Hände. Sie werden begreifen, daß Ihr Läugnen nichts gegen so glaubwürdige Docu-

mente vermag! — Madame, ich klage auf Scheidung!

(Geht ab.)

# Neunter Auftritt.

Louife allein, nachbem fie ben Brief gelefen.

Mein, nun weiß ich boch fast selbst nicht, was ich glanben soll! Früher meinte ich, bag es mit Sternau's Kopfe nicht gang richtig jey, nun aber möchte ich fast an meinem eigenen zweifeln. Gifersucht meines Mannes, bie mir wie aus ben Wolten gefallen schien — Laurettens Aeuferungen — alles bas hielt ich für grundlose Einbildungen; boch bier ist nun wirklich ein Brief von Buchen an mich, und zwar eine Liebeserklärung in ber besten Korm. -In ber That, nichts Wunderbareres hatte mir im Traume einfallen können, als daß ich bie glückliche Rivalin fent follte, um bie meine arme Nichte verrathen wird! — Eines aber ift wahrhaft empörend: bie bobenlofe Schlechtigkeit biefes Mannervolkes! - Die Bartheit unseres Geschlechtes bat nicht einmal einen Begriff bon ber Ungartheit bes anbern. Rein Berhältniß ift ihnen beilig. — Bie ift benn Buchen nur auf einen folchen Gebanten getommen? 36 bin ja gar nicht mehr hilbsch genng zum Verlieben. — Wie sehe ich benn aus? (Sie tritt vor einen Spiegel.) Anch auf meine Toilette wende ich ja keine besondere Ausmerhamkeit; ich gebe weiß, bamit gut. — Freisich hat mich ein einfacher Anzug von jeher am besten gekleibet. — Den Ropf etwas mit Geschmad georbnet, ein Band — ein Tuch — bas ist alles. — — Im Ganzen habe ich mich seit einigen Jahren nicht sehr geanbert. — - 3ch finbe et aber boch fehr unverschämt von Buchen. Was bentt ber Menich von mir? — So wahr ich lebe, ba ift er felbst!

## Behnter Auftritt.

#### Louife. Buchen.

Buchen. Berzeihen Sie, Madame, wenn ich trotz der unseundlichen Zumuthung Ihres Herrn Gemahls mir dennoch die reiheit nehme, in diesem Hause zu erscheinen. Männer, wenn sie fersüchtig sind, haben sonderbare Grillen, daran muß man sich, sie ich glaube, nicht kehren, und so noch einmal: entschuldigen Sie teine Freiheit.

Konise. Nach allen Freiheiten, die Sie sich schon genommen aben, Herr von Buchen, kann man sich kaum noch über eine eue verwundern. — Der Brief, den Sie sich unterfingen, mir zu breiben —

Buchen. Sie haben ihn erhalten? Bortreffsich! Er überhebt tich aller langweiligen Einleitungen. Ich kann ohne Borbereitung igleich von dem sprechen, was mir allein wichtig ist. — Sie kensen die Gefühle, die ich für Sie hege, liebenswürdige Frau! Der infte, gefühlvolle Blick Ihres Auges sagt mir, daß sie Ihnen icht unangenehm sind.

Konise. Mein Herr, Sie sind in Ihren willfürlichen Aussgungen etwas zu vorschnell. Wenn meine Blicke in der That ur halb ausdrücken, was ich empfinde, so werden Sie sich besogen finden, mich augenblicklich zu verlassen und mir die Ehre hrer Gegenwart heute zum letztenmale zu schenken.

Buchen. Warum diese angenommene Strenge, diese erzwunene Kälte, die Ihnen nicht Ernst ist? Auf dieser schönen offenen
5tirne ist kein Platz für Stolz und Verachtung; dieses liebliche
ächeln, das Sie mit Gewalt von Ihren Lippen wegscheuchen, will
inen gewohnten Sitz nicht verlassen. Das sanste Feuer

Augen kann wohl leuchten, aber nicht bliten. Der Zorn findet teinen Ausbruck in ber schönen Harmonie biefer Züge.

Lonise. Ersparen Sie sich alle Ihre poetischen Bilber, Herr von Buchen! Ich bin so wenig geeignet, bas Zierliche, bas sie enthalten mögen, zu würdigen, daß Sie diesen Auswand sinnreicher Bergleichungen ganz ohne Nutzen verschwenden würden.

Buchen. Warum wollen Sie mir nicht erlauben, bie offene ungefünstelte Sprache meines Herzens fortzusetzen?

Louise. Sie haben sich längere Zeit ben Anschein gegeben, eine ernstbafte Reigung für meine Nichte Bermine zu zeigen —

Budien. Ja, so schien es.

Louise. Damals hatte ich nur das Urtheil der Stadt vernommen, und fand es bedenklich, das Glick meiner Richte mit
einem Manne von solchem Ruse auf das Spiel zu setzen. Kun
hat mich meine eigene Ersahrung belehrt, daß Sie noch ohne Bergleich schlechter als Ihr Rus sind. Ein Mann, der im Stande ist,
einem braven Mädchen Dinge in den Kopf zu setzen, an die er
nicht denkt, und dabei dreist genug, in demselben Hause unverhoblen ein eben so unschiedliches als strasbares Verständniß mit einer
andern Frau anknipsen zu wollen, mit was kann er ein Betragen
dieser Art auch nur vor sich selbst entschuldigen?

Buchen. Mit der Liebe, Madame! Ich habe Fräulein Hermine nicht geliebt, doch kann ich nicht läugnen, daß sie mir einize Augenblicke gefallen hat; aber mein Gott, was will das sagen?— Dieses vorübergehende Wohlgefallen mußte einer entschledenen Reigung weichen. — Ich habe mir noch einige Zeit nachher den Schein gegeben, Fräulein Herminen den Hof zu machen, um mit mehr Unbefangenheit im Hause erscheinen und den Eindruck beobachten zu können, den ich auf Sie machen würde. Num ich kemerkt habe, daß dieser Eindruck günstig ist, da ich mir schmeicheln darf, daß ich Ihrem Herzen nicht gleichgültig geblieben din —

Kouise. Herr von Buchen, Sie sind der vollendetste Geck, den ich je gekannt habe. Ich kann es mir nicht vergeben, daß ich Sie mehr als einmal sah, und diese Bemerkung nicht im ersten Augenblicke machte.

Buchen. Pace mio tesoro! — Sie haben genug für den Anstand gethan — Sie haben alle herkömmlichen Bertheidigungsmittel erschöpft — aber nun, schöne Frau, die Capitulation! —
Sie sind eine Frau von Geist, Sie kennen die Welt, Sie wissen,
baß man heutzutage die langweilige Methode, Liebesangelegenheiten
einzuleiten, nur noch vom Hörensagen kennt. — Also die Capitus
lation! die Capitulation!

Lonise. Ich habe viel von der Unverschämtheit der Männer gehört, aber es war mir dis heute vordehalten, selbst ein Beispiel davon zu erleben, und zwar eines, das, wie ich zur Ehre des Geschlechtes hoffe, zu den seltenen gehört. — Glauben Sie in der That, mein Herr, daß ein Mann, der erst meiner Nichte den Hof machte, der allen Frauen der Stadt —

Eifersucht? — Nun ist es ausgemacht, daß Sie mich lieben! Ja, das kann keine Frau auf dem Herzen behalten! Wo die Eifersucht im Spiele ist, nützen keine Borsätze, keine Förmlichkeit, kein Ansichalten. — Ihr Gefühl hat Sie verrathen. Nun weiß ich ganz bestimmt, Madame, daß Sie mich lieben. — Warum sollten Sie mich auch nicht lieben? Ich die ein angenehmer Mann, Sie sind eine liebenswürdige Frau. Die Langweiligkeit des Ehestandes will denn doch durch etwas gemildert werden; die durch das ewige Werkeltagswesen verblichenen und abgegriffenen Lebensfarden brauchen doch manchmal einen Firniß, um ein wenig Glanz zu bestommen. Eine Frau von Ihrem Berstande wird das sikhlen.

Louise. Herr von Buchen, ich weiß nicht, womit ich es verbient habe, daß Sie die Achtung, die Sie, ich will nicht fagen,

mir, die Sie dem Geschlechte schuldig sind, auf eine solche Beise auf die Seite seinen! Was hab' ich gethan, das Sie berechtigt, sich gegen mich ein Betragen zu erlauben, das keine Entschuldigung zuläßt? Ich habe keine Waffen, die ich gegen die Ihrigen mit Würde brauchen könnte. Es mag Ihnen daher an dem Triumphe genügen, daß es Ihnen gelungen ist, eine Frau auf das schmenzlichste zu verletzen, die Ihnen nie etwas zu Leide gethan bat; die sich bewußt ist, nie einen Anlaß gegeben zu haben, gering von ihr zu benken. — Und nun, Herr von Buchen, wenn noch eine Gegend in Ihrem Herzen ist, wo ein Gefühl für Schicklichkeit Raum hat, so lassen Sie es bei dieser Kräntung bewenden.

Buchen. Nein, Madame, das ist gegen die Berabredung. So dürsen Sie mir nicht kommen. — Sie haben zwar, wie ich weiß, von meinem Verstande etwas versänglich gesprochen, ich hatte Ursache, empfindlich zu seyn, aber mein Herz sollen Sie nicht in Zweisel ziehen. — Hören Sie alles! Aber nach dem, was ich bereits gesagt habe, bei dem hohen Grade von Mißfallen, den ich mir dadurch zugezogen habe, kann ich noch auf Ihre Berzeihung hoffen? Sehen Sie mich knieend zu Ihren Filsen! — Gnade, Madame! Gnade einem sehr großen, aber sehr reumüttigen Berbrecher! —

### Eilster Auftritt.

Borige. Sternan. Laurette.

Laurette (beimlich). Da feben Sie!

Sternan. Auf ben Anieen!

Louise. Sternau! — Das ist entsehlich! Bas wirb er benken?

Buchen. Herr Sternau, Sie finben mich zwar -

Sternan. D, keine Umstände! keine Umstände! Brauchen Sie Ihre Gelegenheit. Ich bin zwar noch etwas neu in solchen Dingen, aber ich bin ein galant-homme, ich werde mich schon hinein sinden. Kein Othello, kein Gutierre, kein Spanier; ein ehrlicher Deutscher, ein ehrlicher Deutscher! (Stürzt ab.)

Lonise. Sternau! Sternau! (Sie folgt ihm.)

Laurette. Unsere Sachen geben bortrefflich!

Buchen. Nicht burch mein Berdienst; ich war eben baran, Mabame Sternau unsern ganzen Plan zu gestehen.

Lanrette. Warum nicht gar! — Welcher Bock für einen Professor!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Sternau allein.

Meine Geschichte wird großes Aussehen machen, so viel ist gewiß. — Ich bin an meiner Ehre gekränkt; das darf ich nicht leiden! — Freilich, das Fechten ist nicht meine Sache; ich bin so zu sagen aus der Uebung, seit meinen Universitätssahren habe ich eigentlich keinen Degen mehr in der Hand gehabt. Ich bin anch sonst nie ein großer Fechter gewesen; ich din ein Mann der Ande, ein Mann des Friedens. — Aber was hilft es? Die Ehre gekt ilber alles! — Laurette hat Recht, Laurette ist ein sehr verständiges Mädchen und kennt den Lauf der Welt. Man würde mit Fingern auf mich zeigen, wenn ich das so ruhig hinnähme. — Aber wend der verstuchte Ehrenräuber mir auch noch obendrein das bischen Leben nimmt? — Das wäre eine entsetzliche Katastrophe! — Indessen, Laurette sagt, sie wisse ganz gewiß, Buchen habe keine Courage, und überdieß, wenn ich so vor ihn hintrete, mit dem ganzen Gewicht meines Rechtes, mit der Wirde des beseidigten

Batten, ben blogen Rächerbegen in meiner Sanb - bas tann er ticht aushalten; bas wirb ihn übermannen, und er wirb nicht vagen, bie Sache weiter zu treiben. Dann ift es an mir, großnfithig zu fenn: ich schenke ihm bas Leben, flehe vor ber Welt in neinem ganzen inneren Abel, und übergebe bie Scheibungsfache en Gerichten. — Die Scheibung! — Das ift bas Furchtvare in dieser Angelegenheit. — Ich könnte weinen wie ein Rind, venn ich baran benke! — So lange gelebt wie bie Tauben, und unn kommen solche Sachen zum Borschein! — Klinfzehn Jahre ift ine schöne Zeit, ba macht die Gewohnheit selbst bas leichtefte Banb u Stahl und Gifen; man lebt in einander, wie bie Raben eines Bewebes; so ein Band zu trennen, ift keine Kleinigkeit. — Und venn ich nur nicht bas Unglück hätte, bie Treulose noch immer u lieben! Ja, mir kommt vor, daß ich sie jett noch mehr liebe 18 früher. Laurette meint zwar, bas sen Tauschung, aber bas pricht die Eifersucht, ohne daß sie es selbst weiß.

### Bweiter Auftritt.

#### Sternau. Laurette.

Laurette. Nun? haben Sie Ihre Aussorberung an Buchen bgeschickt, Herr Sternau?

Sternan. Ja, liebe Laurette. Inbessen muß ich boch einestehen, daß mir über diesen Punkt nachträglich allerhand Scrupel
ekommen sind. — Ich habe Muth wie Einer, aber ich bin aus
er Uebung; wenn mir nnn Buchen ben Degen burch ben Leib
ennt? —

Laurette. So sterben Sie für Ihre Chre! 3ch wollte Sie

lieber tobt sehen, als entebrt; das könnte ich nicht überleben! — Begreisen Sie die Natur meiner bohen Liebe? In mir ist nichts Selbstsüchtiges, meine Neigung zu Ihnen ist rein wie Arpstall. Ihr Gliich, ich bente und wünsche nichts Anderes; aber können Sie ohne Ehre glücklich sehn?

Sternan. Freilich, freilich! — Es ist zwar in jedem Falle böchst fatal —

Lanrette. Ihre Chre ift verlett, die muß gereinigt werben.

Sternan. Ja, gereinigt muß sie werben; aber könnte man benn nicht — es gibt boch allerhand zu bebenken. Das Duellmandat ist neuerdings —

Lanrette. Die Ehre bekümmert sich nur um ihre eigenen Mandate.

Sternan. Und bann — vierzig Jahre ist boch noch kein Alter! — Es ist boch auch keine Kleinigkeit, so in seinen schönsten Jahren den Tod vorsätzlich herauszusordern.

Laurette. Fallen Sie in diesem rühmlichen Kampse, so werden meine Thränen nie aushören, für Sie zu sließen. — Aber Sie werden nicht fallen; Sie werden als Sieger zurücksehren, die Achtung der Welt wird Ihnen einen neuen Glanz verleihen. Ich werde meine Augen nur aus der Ferne nach Ihnen wenden; sein Blick, kein Wort wird der Welt mein Geheimnis verrathen, aber in meinem Herzen werde ich Sie mit geheimem Stolze den Meinigen nennen!

Sternan (für sich.) Das Mädchen hat wirklich großertige Gesinnungen, das muß man ihr saffen! — (Laut.). Glaubst in denn aber, Laurette, daß Buchen sich zu diesem Zweikampse einstellen werde?

Kaurette. Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß ich aus guter Quelle weiß, daß Buchen um teinen Preis ber Welt bie Spitze eines bloßen Degens sich gegenliber seben tann. Er wird es nicht darauf ankommen lassen, sich mit Ihnen zu schlagen; er wird sich demittigen, und Ihre Ehre ist gerechtsertigt. Sollte ihn aber doch am Ende die Scham oder die Berzweissung vazu bringen, den Degen zu ziehen, dann erscheine ich, werse mich zwischen Ihre Wassen und trenne den Kamps; denn, lieber Herr Sternau, wenn mir Ihre Ehre noch theurer ist als Ihr Leben, so ist mir doch schon Ihr Leben viel zu theuer, als daß ich es nicht wie mein eigenes bewachen sollte.

Sternan. Nun also! in Gottes Namen! Ich werbe Buchen erwarten. Da man aber benn boch nicht weiß, wie eine solche Sache ausgehen kann, wenn auch die Streitenden gar nicht den Willen haben, sich ein Leid zu thun, habe ich doch in jedem Falle hier mein Testament gemacht. Im Artikel achte wirst du sinden, daß ich beiner gedacht habe.

Kanrette. Ums Himmels willen reben Sie kein solches Wort, Herr Sternau! Psui! für was halten Sie mich? — Ein Legat — meine uneigennützige Liebe —? Nimmermehr! O, Sie haben mich nie gekannt!

Sternan. Nein, nein, Laurette! Deine Anhänglichkeit und aufrichtige Treue barf nicht unbelohnt bleiben.

Laurette. Ach, werben Sie immer so von mir benten? Ich fürchte, es wird eine Zeit kommen, wo Sie-minder günstige Bezeichnungen sür meinen Antheil an Ihnen wählen werben.

Sternan. Sey unbesorgt! Du bist leicht zu burchsehen, du hast das Herz auf der Zunge; so wie ich jetzt von dir denke, werte ich immer denken. — Buchen kann nun bak hier seyn. Ich habe eine ordentliche Unruhe in mir nach dieser verhängnisvollen Stunde! Es ist die Ungeduld des Kampses —

Lanrette. Sie enthüllen immer neue Bortrefflichkeiten. Diese Berachtung der Gefahr, dieser hohe Muth kleibet Sie sehr mohl. Obgleich Ihre Physiognomie sonst mehr den Charakter der

Sanftmuth trägt, so haben Sie boch in biesem Augenblide gang ben Ausbruck einer ebeln Belbengestalt, — so etwas war Tancrebt

Sternan. Ach nein; ich bin benn boch schon in reiseren Jahren, da verliert die Gestalt an Haltung. — Aber, Laurette, wenn meine Frau bennoch unschuldig wäre und ich sie in allem Ernste, wie Amenaide, in einem falschen Berbacht hätte? —

Laurette. Bebenten Gie boch ben Brief!

Sternan. Allerbinge; aber man tann vom Scheine betwegen werben.

Lanrette. Habe ich nicht Buchens eigenes Geständniß? Und endlich — Ihre eigenen Augen! Sahen Sie benn nicht selbst ben Liebhaber zu den Flißen Ihrer Gemahlin?

Sternan. Du hast Recht! Beim Teusel, das kommen sie nicht läugnen, bas hab' ich selbst gesehen.

Laurette. Ueberdieß können Sie noch eine Probe haben. Buchen hat sich stüher das Ansehen gegeben, Fräulein Herminen zu lieben, er hat sogar von Heirath gesprochen; das war Ales Berstellung, und mit Madame verabredet. Warum hat er das gethan? — weil er sicher war, daß Sie nie Ihre Einwilligung dazu geben würden. Wohlan! erklären Sie, daß Sie nichts gegen diese Verbindung einzuwenden haben, und Sie werden sehen, wie Madame dagegen sprechen wird. Das ist die Eisersucht. Redame ließe lieber alles in der Welt zu, als eine Heirath herminens mit Herrn von Buchen.

Sternan. Da hast du wieder Recht! Ich habe sie immer sehr eifrig gegen diese Berbindung mit Herminen gefunden. Das ist auch ein Beweis, ber mit den andern zählt. Ich bleibe standhaft, mein Entschluß ist gefaßt! Zwar — wenn — Ach, ich bin sehr ung!licklich! — Da kommt sie! — Laß uns allein, liebe Laurette; diese seize Unterredung soll sie zermalmen.

Laurette. Gewiß! Belches fillplenbe Berg tonnte ben

Sindruck Ihrer Worte widerstehen? Aber wie schuldig Madame auch. seyn mag — großmilthig, ebler. Mann! großmilthig mit ber Gebeugten! (Sie geht ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Sternau. Louife.

Louise. Ich komme noch einmal, lieber Sternau, zu verssuchen, ob es mir gelingt, dich von beinem eben so unglücksichen, als unbegreiflichen Irrthum abzubringen. Mein Herz fängt an, bei diesen Borgängen zu leiden: ich kann nun nicht mehr darliber scherzen, wie im Ansange.

Sternan. Das nimmt mich Wunder! Die Sache ist boch sehr alltäglich. Die betrogenen Männer laufen auf allen Straßen berum; es wäre Thorheit, wenn eine Fran sich barliber Scrupel machen wollte, und ber Mann bestgleichen.

Louise. Werbe nicht bitter, lieber Sternan! So sehr ich ilberzeugt bin, daß du keine gegrundete Ursache zu beinem Betragen hast, so thut es mir doch weh, dich in dieser Stimmung zu sehen. Ein fataler Zusall hat noch unglücklicher Weise bazu beigetragen, beinem Verdachte einen Schein der Wahrheit zu geben. Du fandest Buchen —

Sternan. Richts davon, Madame, nichts davon! Das ist bie Strase des Vorwiges. — Männer von guter Lebensart sollen sich nicht eindrängen, wenn jemand vor ihren Franen auf den Knicen liegt.

Lonife. Ich kann betheuern, daß mich Buchens Unverschämtheit empört hat. Ich habe ihm barüber auch alles gesagt, was mir meine Indignation nur eingegeben hat. Ich wollte, bu wärest Beuge biefes Gespräches gewesen, lieber Sternan; bu würbest eingestehen, bag ich beiner und meiner Bürbe nichts vergeben habe.

Sternan. Ich bin überzengt bavon. Die Scene war gewiß vom höchsten Interesse; ich kam aber zu einer noch interessanteren. Die Würde bavon spüre ich in allen Abern. Kurz, Madame, hier hilft keine Entschulbigung und kein Läugnen! Die Sache ift auf einen Punkt gekommen, wo ste nicht ohne Folgen bleiben kann.
— Buchen liebt Sie!

Louise. Er sagt es, aber welchen Werth haben solche Worte?

Sternau. Kommen Sie endlich zu diesem Geständnisse? Etwas spät, Madame, etwas spät! Run meine eigenen Augen gesehen haben und die Documente in meinen Händen sind, tank biese Aufrichtigkeit nicht mehr zu Ihren Gunsten sprechen. Sie gestehen ein, was Sie nicht mehr läugnen können.

Louise. Ich gestehe gar nichts ein, insofern ich babei betheiligt seyn soll.

Biernau. Gleichviel. Mein Entschluß ist genommen: Sie werben bavon bören, benn die Sache wird nicht ohne Anslehen abgehen können. Indessen dürsen Sie Ihrer Person wegen undesorgt senn, Madame. Ich habe Sie zu sehr geliebt, um gleichgültig sür Ihr Wohl zu bleiben, selbst dann, wenn ich Sie weber dieser Theilnahme, noch meiner Liebe mehr werth sinde. And will ich nicht allzu hart urtheilen. Ich weiß, Sie waren nicht leichtsunig, Louise; aber — nun — das Herz ist nicht immer der Eindrücke mächtig, die es empfängt; — bennoch ist unter bieser Umständen zwischen uns eine andere Bestimmung unserer gezeiseitigen künstigen Verhältnisse nöthig. Empfangen Sie dieses Proier: sein Inhalt wird Ihnen die Ueberzeugung geben, daß ich den Schritt, den ich zu thun bemüßigt bin, ohne Groll thue.

Louise. Sternau, mein theurer Sternau!

Sternan. Laffen Sie mich, Mabame! teine unzeitige Athrung. (Geht ab.)

Louise (allein). Ich bin in der höchsten Beklemmung! Ich weiß, daß diese Stimmung meines Mannes sich ändern muß, dieses Mißverständniß muß vorübergehn; aber ihn, anch nur durch den Schein betrogen, leiden zu sehen, macht mich höchst betrübt! — Was enthält dieses Papier? — Ein Witthum sitr den Fall der Scheidung — die Berschreibung seines ganzen Bermögens nach seinem Tode! — Nein, ich kann nicht! Guter Sternau! — Es bringt mir Thränen in die Augen!

# Vierter Auftritt.

#### Louife. Laurette.

Laurette. Was ist's, Madame? Sie sind in großer Bewegung!

Konise. Der unglückselige Berbacht meines Mannes bringt mich zur Berzweiflung! Ich weiß nicht, wie ich es anfangen foll, ihm benfelben zu benehmen. Er leibet, und bas macht mir bas Herz bluten.

Laurette. Ei, lassen Sie ihn immer ein wenig leiben, bas kann ihm nicht schaben. Warum wollen Sie mehr Mitleib mit ihm haben, als er mit Ihnen hat?

konise. Er hat mir in diesem Augenblick einen Beweis seiner Gesinnungen gegeben, der mich zu Thränen rührt! Sternan hat wenig Welt- und Menschenkenntniß, hat hundert kleine Schwächen, aber er ist von wahrhaft rührender Gitte, von dem unbeschreiblichsten Wohlwollen; kurz, er hat das beste Gemüth, das edelste Herz, das ich kenne. Das hat ihm meine wahrke, richtigste Liebe erworben, und nie hat sich mein Gefühl fikr ihn einen Augenblick verläugnet.

Lanrette. Alles das ist gewiß vollkommen wahr; aber eben darum hätte er nicht so voreilig die Unschuld einer so bewährten Gattin in Zweisel ziehen sollen.

Louise. Er muß auf irgend eine Beise verhetzt worben senn. Laurette. Das glaub' ich selbst.

Louise. Ueberdieß hat Buchens Benehmen ungläckeliger Weise seinem Verdachte in der letzten Zeit einige Wahrscheinsichkeit gegeben. Mein Mann ließ sich durch den Schein blenden.

Laurette. Eben beshalb verdient er Züchtigung. Ei, seht doch! Eine brave Frau auf den blosen Schein hin in Berbacht zu haben. Er hat Buchen zu Ihren Füsen gesehen: was beweist das? Wären Sie vielleicht einmal zufällig zu ihm in das Zimmer getreten, wer weiß, ob Sie solche Anlässe, ihn zu verdammen, nicht auch gefunden hätten.

Louise. Rein, gewiß nicht, Laurette! Sternau gehört hierin zu ben seltenen Ausnahmen.

Laurette. Ei, ich traue gar keinem Manne, auch nicht bem besten. Herr Sternau ist gut, liebt Sie gewiß und mag Inen auch treu sehn, wie die Männer treu zu sehn pflegen; — went sie die Gelegenheit meiden, so haben sie schon sast über ihre Krifte gethan — aber er ist deßhalb gar nicht so unempfindlich gegen ein hübsches Mädchen, und ich versichere Ihnen, er kann verdammt freundliche Gesichter machen.

Louise. Er benft nichts babei.

Laurette. Gut; bann soll er aber auch nicht so viel Lärmen um Nichts machen. Was glanben Sie, Mabame: hat man-Ursache, einer Frau Vorwilrse zu machen, weil man einen Mann zu ihren Füßen trifft, wenn man eben erst turz zuvor sein eigenes Gesthl in großer Gesahr gesehen hat? Konise. Sollte bas Sternau's Fall gewesen seyn?

Laurette. Was wollen Sie mehr, Madame? Er hat dieser sehr unwürdigen Hand die Ehre angethan, sie erst recht zärtlich an sein Herz und dann an seinen Mund zu drücken. Als Sie in selbem Augenblicke eben in das Zimmer traten, ließ er sie fahren, als ob er eine glühende Kohle berührt hätte.

Louise. Sternau? Rein, bas fann ich nicht glauben.

Laurette. Was ich sage, ist wahr; bennoch hatten Sie auch bamals nicht große Ursache, auf ihn zu zürnen, obwohl in jedem Falle immer noch mehr, als er auf Sie. Mit Einem Worte, Madame: nehmen Sie sich die Unruhe Ihres Herrn Gemahls gar nicht zu Herzen; glauben Sie mir auf mein Wort, daß wenn Sie ihm heute vielleicht doch noch einen recht zärtlichen Kuß geben sollten, er alle Ursache hat, sich dafür bei Ihrer Langmuth zu bedanken.

Louise. Ich erfahre heute Dinge, die ich mir fünfzehn Jahre lang nicht hätte träumen lassen. Fast möchte ich aber auf die Versmuthung kommen, daß irgend ein Kobold sich in meinen Angelegensheiten bemüht, und ich hätte große Lust, Mamsell Laurette für diesen Kobold zu halten.

Laurette. Nun, ich will nicht läugnen, ich habe etwas vom Lobold in meiner Natur. Ich kann bei der größten Gewalt, die ich mir anthue, es nicht unterlassen, kleine Streiche zu spielen; Ernst ist sür mich eine Krankheit, ich könnte daran ohne andere Uebel sterben. — Aber, Madame, ich bin ein gutmüthiger Kobold, ich thue niemand weh, und für Sie, Madame, sür Sie ging' ich ins Feuer!

### Sünfter Auftritt.

#### Borige. Baftiau.

Basian. Herr von Buchen wünscht die Ehre zu haben — Konise. Ich habe nichts mit ihm zu sprechen; weise ihn ab. Basian. Er will auch nicht zu Madame; er will zum Herrn.

Louise. So melbe ihn; ber Herr ift auf seinem Zimmer. (Bastian geht ab.)

Louise. Gegen Buchen übe beine Klinste, wenn du ein rechter Kobold bist, ben geb' ich bir preis, und ich will es bir banken, wenn du ihn recht peinigest.

Laurette. Ei, wo benken Sie hin, Madame? Buchen ift ein ärgerer Kobold als ich; gegen den wilrde ich meine Beputatisn verlieren. (Für sich.) Jetzt wird Sternau eine schwere Stunde haben. (Beibe ab.)

# Sechster Auftritt.

Sternan mit Baftian. Darauf Buchen.

Sternan. Bitte Herrn von Buchen, einzutreten. (Bastian burch bie Mitte ab.)

Sternan (allein). Nun kommt ber entscheibenbe Augenblick. Da hab' ich meinen Degen hervorgesucht, ben lege ich hier ben Tisch. — — So ein Duell hat boch etwas sehr Ergreiser Ich bin froh, daß das nur bloße Demonstrationen find, Buchen kein größerer Held ist als ich. Ich brauche meine '

nur mit einiger Haltung zu spielen, und meiner Ehre wird boch in der Meinung der Welt, die nun einmal so thöricht ist, sie in diese Gladiatorenklinste zu setzen, genug gethan, und ich riskire nichts dabei. — Wenn aber Buchen doch am Ende —? — Ob denn Laurette in der Nähe ist?

(Buchen tritt ein.)

Sternau (für fich). Buchen kommt. Nun in Gettes Ramen! Buchen. Ich betrete bieses Zimmer mit schwerem Herzen, Herr Sternau! Aber nach bem Briefe, ben ich von Ihnen erhielt, muß ich denn boch erscheinen; wiewohl ich mein halbes Bermögen darum gäbe, mich nicht unter biesen Umständen hier zu befinden.

Sternan (für sich). Laurette hat Recht: ber hat keine Conrage, dem kann ich schon etwas bieten. (Laut.) Mein Herr, Sie haben mich beleibigt, und zwar so, daß sich das nur mit Blut abwaschen läßt.

Buchen. Ich lebe gerne mit ber ganzen Welt in Frieden, derr Sternau; ich wäre untröstlich, wenn irgend ein Misverständis ober ein unglücklicher Zufall Sie so weit treiben könnte, im rnste barauf zu bestehen —

Sternan. Ja, Herr von Buchen, ich bestehe im Ernste rauf! Glauben Sie, ich scherze? Ich bin verdammt ernsthaft, 7 kann ich Ihnen sagen.

Buchen. Aber, bester Herr Sternau, bebenken Sie, es ist n boch keine Kleinigkeit, sogleich mir nichts bir nichts jemanb dem Leben zu trachten. — Ich bin ja erbötig, mich gegen zu erklären —

Sternan. Hier bedarf es keiner weiteren Erklärung. Sie meine Ehre gekränkt, Sie haben meiner Frau mündliche chriftliche Liebesgeständnisse gemacht, Sie haben bazu die Mitzig ihrer Umgebung zu gewinnen gesucht, — und endlich habe

ich sie vor meiner Frau auf ben Anieen gesehen — bas ift Ertisrung genug.

Buchen. Aber mein Gott, Sie nehmen bas viel zu ernsthaft, Herr Sternau! Lassen Sie sich boch bebeuten. Wir Wumen ja alles in Freundschaft abmachen.

Sternau. Nein, mein Herr! ich will nichts von einer freundschaftlichen Ausgleichung hören. Ich forbere mun einmal von Ihnen Genugthuung, und Sie müssen sich mit mir schlagen!

Buchen. Mein Himmel, was sind Sie für ein hestiger Mann! Was haben Sie benn bavon, wenn Sie wir das Leben nehmen, ober ich Ihnen? Im ersten Falle müssen Sie landslichtig werden, ober kommen im Wege der Gnade auf die Festung; und wenn ich so glücklich bin, Sie umzubringen, kann es Ihnen doch auch nicht angenehm sehn.

Sternan (für sich). Der schlägt sich nicht. (Laut.) Machen Sie keine weiteren Umstände; ich gehe nicht ab; Geungthumg muß ich haben! Sie sollen mich kennen sernen, Sie sollen sichlen, wen Sie beleidigt haben! D, Sie sind nicht der Erste, dem ich ein Loch durch den Leib stoße. Anf der Universität hab' ich mich alle Tage geschlagen.

Buchen. Go?

Sternan. Ich kann fechten, Herr von Buchen, bas follen Sie gewahr werben.

Buchen. So wollen Sie benn burchaus? — Run — Sternan. Nein, nein — ja, wollt' ich sagen, ich will burchans!

Buchen. Sie haben keine Borstellung, wie höchst unangenehm mir diese Angelegenheit ist.

Sternan. Das glaub' ich Ihnen. (Für sich.) Er hat anch, wie ich sehe, keinen Degen mitgebracht. Der hat noch weniger Lust, sich zu schlagen, als ich. (Laut.) Da Sie nun meinen sesen Entschluß sehen —

Buchen. Herr Sternau! Lieber Herr Sternau! ich werbe — ich will —

Sternan. Was werben Sie? Was wollen Sie? — Ich nehme keine Ausstlichte an; ich will Blut sehen! — Hier! mein Degen ist bloß! Was zögern Sie?

Snden. Run, wenn es benn burchaus febn muß -!

Sternan. Ei, was machen Sie benn ba?

Buchen. Run, ich ziehe mir ben Rock aus.

Sternan. Den Rod? Wozu bas?

Buchen. Wir werben uns boch nicht in Röcken schlagen? Die Bruft muß frei seyn!

Sternau. I, warum nicht gar! — Es ist Zug in biesem Zimmer; lassen wir nur bie Röcke.

Buchen. Nun, so seben Sie her, Herr Sternau, überzeugen Sie sich, daß ich keinen Panzer unter ben Kleibern trage.

Sternan. Ja so! — Das seh' ich. — Doch weil Sie vorhin erklärten — Sie haben ja keine Waffen mitgebracht, Herr von Buchen? ohne Degen —

Buchen. Hier ist einer. (Zieht einen Stockbegen.) Rum benn, so fallen Sie aus.

Sternan. Gebuld! (Für sich.) Ich glaube, er will wirklich —? — Ich bin zu weit gegangen. (Laut.) Warten Sie noch, Herr von Buchen! — — Sie sollen mich keiner Ungerechtigkeit zeihen. Ich will auch mein Gewissen nicht beschweren, wenn Sie fallen sollten, ohne daß ich Ihre Entschuldigung angehört hätte; und weil Sie vorhin sagten —

Buchen. Ich habe mich anbers bebacht, Herr Sternan. Ich finde, daß Sie Recht hatten: ber Fall läßt keine Entschuldigung zu.

Sternan. Doch, boch! Ruhige und besonnene Männer sinden immer den vermittelnden Punkt, auch in der verwickeltsten Sache. Warum sollen wir nicht ruhig und besonnen seyn?

Anderes zu thun sep? Man hat über unsern Zweikampf Bermuthungen — ba Sie noch überdieß unbedingt barauf bestehen —

Sternan. Ei, ber Himmel behitte! Unbebingt? Wo benten Sie hin? Ich müßte ja ein Cannibale sehn, wenn ich unbebingt auf Morb und Tobtschlag bestände. Ich bin ein Mensch und Christ. — Nur weil meine Ehre benn boch so zu sagen —

Buchen. Ich habe wegen ber Unsicherheit bes Ansgangs meine letzten Anordnungen getroffen; auch das ist bekannt werben. Wenn ich mich nun nicht schlage, wird man unziemlich von wir sprechen.

Sternan. Ich werbe bezeugen, daß Sie sich wie ein Held benommen haben.

Buchen. Dann wird man unziemlich von Ihnen sprechen. Iternan. So bezeugen Sie von mir bas Gleiche.

Buchen. Das geht nicht! Und endlich — ich habe auch Blut, bas sich regt. Ich frage nun den Henker um den Ausgang! Ich bin eigentlich der Beleidigte! Sie haben sich vorhin Drohungen erlandt —

Iternan. Keine Drohungen, Sie irren! Warnungen, junger Mann, bloße Warnungen.

Buchen. Das ist alles Eins. Sie haben mich geserbert, Sie haben sich einen Ton gegen mich erlaubt, ber Ihnen nicht zusteht; Sie haben, statt meinen Borstellungen Gehör zu geben, bie Sache auf ein Aeußerstes getrieben, bas sich nicht mehr bei legen läßt. — So mögen benn bie Waffen entscheiben; bas Bint, bas sließt, komme über Sie! — ich stoße zu!

Sternan. Noch einen Augenblick! (Für sich.) Wo bleibt Laurette? (Sehr laut.) So mag's losgehen! — Warten Sie nich ein wenig; ich will nur sehen — (Er sieht in die belden Seitenzimmer; für sich.) Laurette ist nirgends zu sinden — bas endet fürchterlich! Buchen. Sind wir ungestört? Ift niemand in ber Rabe.

Sternan. Riemanb.

Buchen. So laffen Sie uns anfangen.

Sternau (für sich). Könnt' ich mir nur ein Herz fassen! (Laut.) Run, wenn's benn nicht anbers sehn kann —

Buchen. Halt! — Noch ein Wort! — Ein Mittel wüßt' ich, die Sache auszugleichen; aber Sie werben nicht beistimmen wollen.

Sternan. Reben Sie, vortrefflicher Mann, reben Sie! 3ch stimme zu allem, was nur irgend möglich ist.

Buchen. Jebe Beleibigung hat aufgehört, wenn ich in Ihre Familie trete, und aller übeln Nachrebe ist bann Einhalt gethan. Wissen Sie was? geben Sie mir Ihre Nichte Hermine zur Gemahlin.

Sternan. Meine Richte? Mit Freuden! — Aber wie ist denn das, Herr von Buchen? Sie lieben ja meine Fran; was soll Ihnen denn da meine Nichte?

Buchen. Das ist ein Irrthum. Ich verehre Madame Sternau im höchsten Grabe; aber meine Neigung besitzt Fräulein Germine.

Sternan. Ich habe ja aber ein Attenstild barüber in ben Händen gehabt, eine officielle Note von Ihnen, die Laurette meiner Frau einhändigen follte?

Buchen. Sie haben nur die oftensiblen Altenstilde gesehen; ber geheime Bertrag ist nicht zu Ihrer Kenntniß gelangt.

Sternan. Alle Wetter! Ich Thor! — Ich Dummtopf habe ben Pfiffen eines listigen Kammermädchens getraut, bin blind gewesen wesen wie eine neugeborne Kate!

Buchen. Herr Sternau, Sie sind ein Ehrenmann! Sie sind tein Mann der Waffen, kein Weltmann, der ben gesellschaftlichen Umtrieben gewachsen ist; Sie sind arglos, leichtgläubig, aber Sie sind ein ebler, wohlwollender, bieberer Mann, und das ist mehr! Kein Macchiavell, kein Haubegen; aber ein werthvoller Mensch, ein wackerer Geschäftsmann, ein guter, zärtlicher Gatte.

Sternan. Ja, Herr, bas bin ich!

Buchen. Sie sind ein Mann, bort wo Ihre Psicht Sie ruft und die wahre Ehre. Unsere Zeit ist der Brutalität entwachsen, die bei jeder Misere nach dem Degen griff! Seit in Frankreich die Bauern wegen Zweikämpsen vor Sericht stehen, saugen die vernünftigen Leute aller Länder nachgerade an, die Wassen sie vernünftigen Leute aller Länder nachgerade an, die kleine List nicht kränken, die Sie einem Plane gewinnen sollte, dem Sie sich aus Gründen widersetzten, die Sie vielleicht zu hoch anschlugen. Ich liebe Ihre Nichte. Ich will nicht läugnen, das im Umlauf und Verkehr der Welt sich wohl ein wenig Rost an das Gepräge gesetzt haben mag; aber ich darf behaupten, ich bin eine ächte Münze, und Schrot und Korn ist gut. Ich darf Herminens Glück verbürgen.

Sternan. Ift boch bas Gliick bes Mäbchens bas Ziel aller meiner Winsche! Wohlan, Herr von Buchen! Rechnen Sie mir meine Unersahrenheit mit dem Getreibe der Welt nicht zu hoch an, und halten Sie sich an meinen innern Werth. Ich will ein Gleiches thun, und Ihnen dagegen Ihre Ersahrenheit darin pu Gute halten. Daß mich die Here Laurette so bei der Rase herungeführt hat, geschieht mir recht; warum hab' ich mich an dem Herzen meiner Louise durch Zweisel versündigt und am Ende den Bramarbas machen wollen! Mir gehort die Feder in die Hand nud nicht der Degen; die aber will ich handhaben wie bisher, sür Recht und Psticht, im Gesühle meines Beruses, muthig, nursschweden und, wie ich hosse, gesegnet von manchen Wittwen und Waisen. Das ist meine Ehre. Den Degen aber will ich wieder in den Winsel stellen, wo er bisher stand.

Buden. Recht fo, lieber Ontel!

Sternan. Sind wir schon so weit, Herr Nesse? — Mun, um ist es wohl Zeit, auch die Weiber zur Unterzeichnung des Clianztraktates zu rusen. (Er klingelt. Bastian tritt ein.) Meine rau und meine Nichte. (Bastian geht ab.) In meinem Hause ist so confus hergegangen, daß ich ganz betäubt von all' dem dirrwarr bin, den Sie und Ihre Helsershelserin angezettelt haben. das ist ein Elend, wenn irgendwo ein hilbsches, heirathsmäßiges lädchen ist, und ein Mann wie ich soll sie hilten!

### Riebenter Anstritt.

Borige. Louife. Bermine.

Conise. Bas befiehlst bu, lieber Sternau?

Sternan. Höre, liebe Louise, es haben zwischen mir und errn von Buchen Berhandlungen statt gefunden, die mich bewogen, m die Hand meiner Nichte Hermine zuzusagen. Wie das zugeingen ist, will ich vor der Hand noch nicht mittheilen. Aurz, e Heirath ist ratissicirt.

Louise. Da muß ich Einspruch thun. Die Grlinde, die ich seine sich seine steinen zu stimmen, waren abedeutend im Bergleiche gegen diesenigen, die ich setzt habe. nd obwohl es mich wundert, lieber Sternau, daß du eine Frau, m der du dich eben zu scheiden im Begriffe bist, noch in einer amilienangelegenheit zu Rathe ziehst, so werde ich doch, so lange ir mein Mutterrecht an Herminen noch zugestanden wird, nichts igen ihr zuklinftiges Lebensglick unternehmen lassen.

Sternan. Höre, Louise, ich lasse mich von dir scheiben, aber nicht eher als durch den Tod, und der Himmel gebe, daß das recht spät geschieht. Ich war ein Narr, mein Kind, und das mit gut! Ich weiß nun, daß ich dir, in Bezug auf Herrn von Buchen, durchaus Unrecht gethan habe, und seine Liebeserklärungen eigentlich nicht an dich gerichtet waren.

Louise. Mit nichten. Herr von Buchen war in der That, um mich gelinde auszudrücken, leichtsinnig genug, mich zum Gegenstande seiner slüchtigen Neigungen zu wählen und mir darsiber die direktesten Geständnisse zu machen. Ich hosse, meine Nichte wird nach dem, was ich hier sage, so viel eblen Stolz haben, mu Herrn von Buchen unter diesen Umständen ihre Hand zu verweigern.

Hermine. Ach nein, liebe Tante, ich will ihn boch nehmen.

Lonisc. Hermine! bebenke boch! Einen Mann, ber, wihrenb er bich heirathen will, beine Tante mit seiner Liebe verfolgt?

Hermine. Liebe Tante, baraus mache ich mir nichts; vielmehr erkläre ich hier feierlich, baß wenn Buchen mir nicht verspricht, Sie ganz rasend zu lieben, er in seinem Leben kein freundliches Gesicht von mir erhalten soll.

Buchen. Als ich zu Ihren Flißen lag, ließ mir herr Sternau nicht Zeit —

Sternan. Ich war nicht gescheibt; aber das ist kein Wunder. Mein Kind, wir waren in den Händen einer ganzen Bande von Ungethümen, und das Haupt bavon — Siernan. Sa, n fieh mich an, bu Meer zu fagen gegen allen 18zulaffen?

Caurette. Mein ebe -

Sternan. Om, f Laurette. Warm ertraulichfeiten zweier r nes Auges zu fcheuen.

Sternan. Barte mmen!

kaurette. Sinb efinnungen? Ift bas n Sie mir im achten

Kontse. Ann bebo ternau! Du bist ba m aube mir, für beine o utigen Freunde, und eibe bei beiner Louise, eint. Inbessen, willst ppen britden, so brau hren zu lassen, wenn i chts zu bedeuten hat.

Sternan. Dicht a ebesbeihenerungen gegle Und endlich, hab' ich mich nicht sehr wacker und ehrenfest in dieser Angelegenheit bewiesen? — Run, sie soll selbst reden. Wie hab' ich mich gehalten?

Laurette. Na, so so! Ein anderer hätte leicht fibler sepn können; ich kann nichts Schlimmes von Ihnen sagen.

Sternan. Mein Herz, ich bin nur froh, daß wieder Anhe in unserem Hause ist. Es ist bunt genug hergegangen! Run aber soll Friede und Freundschaft beschworen werden, und sogar Laurette soll mit eingeschlossen senn, wiewohl sie sich als eine salsche Berblindete bewiesen hat. Was aber das Beste bei der Sache ist, unser Friedensschluß wird mit einer Heirath besiegelt.

Buchen. Und hoffentlich mit einer sehr glucklichen. Bas meinen Sie, Hermine?

Hermine. Ei, was weiß ein armes verliebtes Mäbchen wie ich; ich hoffe freilich bas Beste.

Lanrette. Nun, Herr Sternau, Sie hatten mir untersagt, mich in die auswärtigen Angelegenheiten zu mischen. Wie ständ' es nun mit Ihrem Friedensschlusse und der Heirath, ohne meine Cabinetsintriguen?

(Der Borhang fällt.)

**\*\***\*\*

Enbe bes britten und letten Aufgugs.

# Liebe findet ihre

Luftspiel in vier 2

## Berfonen.

Donna Biola. Donna Persibe. Donna Iris, ihre Base. Don Vabrique von Frentes. Don Alvar Flores. Crespo, Fabrique's Bebienter. Masten. Gäste. Pagen. Diener. Ø

ţ

Bellerleuchtete

3m Sintergrunde bemi unter ihnen Donna 3 Larven vor bein Befich: gleichfalls ble Larve x brigne, ohne

Fruchtlos fuch' ich ir heute nicht begegn' i Und boch wett' ich, Wo verborgen im G Diefe feenhafte Schill Scheint fürwahr an Wo ich weil', an jet Gibt ein Wort aus Ober sonft ein Zeiche Zehlth, bram. 28

Meine Zauberin sey bort. Mih' ich mich, sie aufzusinden, Husch! im Fluge ist sie fort! So hab' immer, Schatten gleich, Die ein Nebeldust umwallt, Ich sie kommen sehn und schwinden, Und wohl kenn' ich die Gestalt, Ihrer Stimme Flötentöne Hört' ich, doch das Angesicht Meiner Fee — sah ich noch nicht.

(Weht jurad.)

Iris und Perfibe kommen hervor und nehmen die Larven ab. Perfide.

Ad!

3ris.

Du seufzest?

Derfide.

Muß ich nickt,

Wenn ich Don Fabriquen febe?

Bris.

Mehr sucht bich bas Glild als mich; Denn du siehst boch ben Geliebten, Doch nicht meinen Bruber ich.

Derlibe.

Weißt bu's, da du ihn nicht kennst? — Als du dich von ihm getrennt, War er so wie du ein Kind, Und seitbem, so hört' ich, sind Viele Jahre hingestossen.

3ris.

Doch man sagt ja sonst, Natur

Gabe unwillklirlich tunb, Wo verwandtes Blut sich ! Warum schweigt bei mir i Daß sie auch nicht eine S: Bon bem Bruber mir ver

Raum verräth ein Zufall ! Daß er sich in diese Stabt Unter einem fremden Nam Ans Brabant geflüchtet ha Fliegst du von Madrid hie Weißt nicht minder und n Als daß hier bein Bruber Und ohn' alle and Spur Meinst du boch ihn anfanf

Aber, Baechen - bie Ral

Richt einmal sein Angesicht Sahst bu; wer soll bir B Denn von einem Manne g Den bu felbst nicht kennst!

Schelt' ich ja mit foldem Der Natur geheime Stim Denn, g'rab weil ich ihn Ziemt sich's, baß fie mir

Gleiches Schickal haben u Aehnlich Loos hab' ich gezi Du suchst beinen Bruber hier, Ich ben Mann, bem ich gewogen; Du kennst beinen Bruber nicht, Und mich kennt nicht ber Geliebte, Ob er gleich mich täglich spricht.

(Sie geben gurad.)

: Y/1

#### Biola und Alvar tommen berver.

Alvar.

D, verbergt Euch länger nicht; Ruft mir mit so lauten Schlägen Doch mein Herz: "Sie ist's!" entgegen, Daß es Euer Angesicht Nicht bedarf, um euch zu nennen.

Viola.

Herr, Ihr irrt!

Alvar.

Verstellt Euch nicht!

Warum birgt Biola sich Bor bem Manne, ben sie liebt?

Viola.

Den sie liebt? — Ihr irrt am Zeichen! Wie Ihr selbst ja wißt, es gibt Oft Gestalten, die sich gleichen.

Alpar.

Euch sollt' ich, ich Ench nicht kennen?

Kurz und gut! Kennt Ihr auch mich, Nun, so sollt Ihr wissen: ich, Don Alvar, will Euch nicht kennen!

Alvar.

Sprecht, was ift Euch?

Miele

D, um Gott! ma Dag fie fo mich !

4

Iris, flehst bu jer Dort, ber Ritter Sage selbst, ift an Sie nicht gam, ge Eben an bem Abe Als ich mit Fabri

Bum Berfennen fe Auf bem letten D Gleich, bis auf bo Weil geschmadvoll Warb gefunden, a

Jene Maste mählt Weil fie paßt zu 1 Als prophetische E Ihn mit zaubergle Bu umfangen, wa Daß er, aus ber Klug, sich felbft bi

#### fadrique (fommt hervor).

Enblich seh' ich fie! Es ist Meine unbefannte Schone, Gang gekleibet so wie neulich! Diefes Zeichen ift erfreulich, Und ein Wint, ich soll ihr naben. -Was ich jüngst mit ihr gesprochen, Und sie schücktern abgebrochen, Anlipf' ich beute wieber an. Ja, wie's immer möge enben, Bente soll bas Blatt fich wenden! -Jene Neigung, bie feit Jahren, Durch bescheibne Bulle zwar, Mir bie Dame läßt gewahren, Wirkt auf mich so wunderbar, Daß ich fest bei mir beschloffen, Meine Sand ihr anzubieten, Ob ich gleich ihr Angesicht Ohne Schleier nie gesehen. -Mich vermählen, wie's auch fen, Bin ich nun einmal gezwungen; Denn besorgt, bag obne Erben Möcht' der lette Sprosse sterben Seines Stammes, ward bedungen In bes Obeims Testament: Daß ich unverchlicht nicht Dürfe bleiben, und benennt Ist die Frist. Ja, dreißig alt, Beißt es sich ber Claufel fügen. Und ins suffe Joch sich schmiegen. -Der Termin ift eben ba.

Doch fo viel ich Mabchen fab, Rount' ich bennoch ? Der ich mochte mich Immer rief in mein Gine macht'ge Stim Jene Unbefannte ma Suche feine anbre & Daß fie fcon fen, g Daß fle innig mir e Rann ich nicht bezwe Beil benn feit uralt Bie bie Menfchen ft Es ber Brauch ift 5 Daß fie boch gubor ! Eb' fie in bie Che fe Bill ich, umgefehret Erft ber Dame mid Und fie bann nachh

Be1

Unfer Loos barf fich Bau' auf mich! — Rehr' ich nach Mabr Du nicht ohne Lieber Wenn ein Mann —

Sieh! er naht fich j

Beil er glaubt, bu Unter bem Gewanb perside.

Theure Iris! ich vergebe!

Bris.

Nein, bei Gott! bas würd' ich nicht. Daß um meiner schönen Augen Willen ras' und tob' ein Mann, Base, ei, bas sind' ich billig; Wenn er es nicht lassen kann, Mag er's thun! — was geht mich's an! Und ertragen kann ich's willig; Doch, daß eines Mannes wegen Ich mich grämte? — nimmermehr!

Jene Dame kommt hierher! — Schnell die Maske vors Gesicht! Wo verberg' ich mich, daß nicht Meine Gegenwart ihn störe, Und ich das Gespräch auch höre?

Bris.

Hinter biese Säule hier Laß uns treten!

(Gie verbergen fic.)

Bisla, die Larve vor dem Gesicht, und Sabrique kommen herver. Viola.

Herr, ich muß es Euch gestehen, Aus der lauten Lust des Saales, Die mich ängstigt, mich betäubt, Zog ich mich hierher zurück, Wo allein zu sepn ich wähnte.

fadrigue.

Dieser Tag gehört ber Freude,

Und wo ihre Zauber walte Dame, bort geziemt fich's Schen fich in fich felbft zu

Thut Ihr anders, thut Ih Jeber mag's nach Willfür

Wo bie Freude hat zu scha Gilt, wie in der Liebe Rei Ein Geseth, für Alle gleich Aufruhr darf das Reich nic Wo Sehorsam strenge Pflic Dort, verzeiht, gilt Willfil

Laft ein anbermal uns ftre Wo gelegner Beit und Ort

Donna, nein! Ihr biltst Diltst mir nicht aufs Neu' Ch' Euch, was mein Herz Tief bewegt, mein Munb Don Fabrique von Huentes Neun' ich mich. — Denkt Dieses Namens, baß ber I Der ihn trägt, sich Euch zu Hat seit langer Zeit geschw

Berr, 36r fdergt!

Bei me Schwör' ich, einem gult'ger

Daß, nehmt Ihr Sie giltig an, Meine Liebe, Hand und Treue Ich Ench ohne Rückhalt weihe! Wie Euch der Entschluß auch seltsam Scheinen mag, daß Such ein Fremder Ueberrascht mit solchem Antrag, Glaubt mir doch, sest ist mein Wille, Und nicht erst seit heut' entsprossen; — Was ich thu', ist lang beschlossen.

Biola.

Freier Scherz ist Mastenrecht, Und seph beshalb ohne Sorgen, Daß Ihr halten müßtet morgen Worte, die Ihr heute sprecht.

fadrique.

Könnt' ich mit ber Liebe scherzen, Nimmer könnt' ich's mit ber Ehre! Daß bei ihr ich schwur, belehre Euch, daß Ernst sep meinem Herzen, Was ich sprach.

Viola.

Wie könnt' es sehn? Herr, Ihr kennt mich nicht, — und lieben Solltet Ihr?

fadrique.

Und boch!

Viela. Rein, nein! Fadrique.

Glaubt Ihr, unbekannt geblieben. Wär't Ihr mir? mit nichten, Dame! Ift mir fremb auch Ener A Bis jur Stunde, seph boch Mir nicht fremd! In Euri Führte mich mein guter St Der Euch mir gezeigt von f Als ein Ziel, werth meines Und so hab' ich, holdes We Zu ber Herrin meines Leber Kühn vertrauend meinem E Euch, die Herrlichste, erlese

Berr, verzeiht! — Es fep g Dieß Gespräch, bas, ich ges Sich bochft sonberbar gewen

fahr

Rein, Ihr burft mir nicht Eh' ich Antwort von Guch !

Berfibe u

Sa, mein Unglud ift gewiß Was mein eignes Auge fah Richt bezweifeln kann's meir Ja, er liebt!

Bahm' beiner

Folgt' befihalb feit jener St Wo zuerst mein Aug' ihn fe Wie auf feine Spur gebann Wohl entgegen strenger Sitte — Ich ihm nach auf jedem Schritte, Zog ihm nach von Ort zu Ort, Seit er von Sevilla sort, Daß ich so ihn wiederfinde?

Bris.

Fasse bich!

Perside.

D blinde, blinde Raserei, die mich getrieben, Den zu suchen, der mich flieht, Den, der mich verschmäht, zu lieben!

Iris.

Nanntest du es thöricht nicht, Meinem Bruder nachzuspähen, Weil ich noch sein Angesicht Nie gesehn? Mir scheinst du da Eben in dem gleichen Falle! Ohne daß Fadriqu' dich sah, Soll er schon für dich entbrennen, Lieben, ohne dich zu kennen?

Perside.

Hat er mich nicht oft gesehen?

Bris.

Ja, verschleiert.

Perside.

Doch gesehen! Ift es nicht genug, o Iris, Daß, wohin er auch mag gehen, Er am selben Ort mich findet? Bo bie Dame, to Sie bemertt, fogl

Soll ich mir bie ! Daß er wisse, all Könne Lieb' ein L

Stoly und Liebe | Rrafte, bie fich m

Hab' ich meinen & So ber Liebe und Daß ich thue, wa Iris, soll es ihm Selbst mein eigne

Eine von beiben : Ueberwinde beine Ober mag', fie gu

Ch' verfolinge mit

Willft bu nicht, fe Defto beffer! Laf Den Unwurd'gen!

Bift bu toll, ihn Wer ift würbig, r Siehst bu nicht ihr Mus der Männer weitem Kreise, Wie des Demants sunkelnd Licht? Nein, unwürdig ist er nicht! O, er steht so hoch im Preise, Daß, um seinen Werth zu zahlen, Leicht an Schätzen es gebricht. Nein! unwürdig ist er nicht! — Doch, daß er dieß Herz verschmähet, Iris, das ihm so ergeben! Iris, Iris! O, mein Leben Schwindet, wenn ich ihn verliere! Uch, was sag' ich! ihn verliere! Den ich Arme nie besessen!

Bris.

Lasse boch ben Muth nicht sinken! — 's ist ein Irrthum, will mich blinken; Sterben will ich, wenn er nicht Dich in jener Maske glaubte.

Perfide.

Bris, nein, er suchte fie.

Iris.

Still! Sieh hier sie wieber nahen.

(Sie ziehen fich jurad.)

Biola und Fabrique tommen hervor.

Viola (bie Larve vor bem Geficht).

Seht Ihr, so geht's! Weil ich Euch meinen Ramen Auf Ener Bitten länger nicht verschwiegen, Will Euch an dieser Gunst nicht mehr genligen. So ist der Mann! mit nichts ist er zufrieden, Als König will er herrschen überall, Und alles soll sich seinem Willen fügen. Fabrique.

ußer ben Bezirken seiner Macht
6 ein seltsam wunderbares Land,
niger ein Scepter wird geehrt
tes Hirten Stab, und einem Kranze
inigskrone weichen muß an Werth.
tgs umber die laue Luft, entbrannt,
in so zanbervollem Rosenglanze,
ller Purpur bleich in ihm erscheint;
eich, so sonderbar gestaltet, daß
er in ihm z
bem Stau
ther ift, als
elbst: wer
der weiten
eber Stlave

nnet ba ein h nicht kenn Wanches lie tich erschreck hört' ich sa ß verschlung nbekannten was so schöl wenn er na

Bofes, glat rebet, füße em fel'gen, infam wall Im Hainesbunkel, an der Quelle Rand, Und ich, zu Euern Füßen hingeschmiegt, Die Hand Euch bittend faßte, würdet Ihr Bon mir Euch wendend, zürnend mir entfliehen? Bisla.

Berr! -

fadrique.

Laß mich's wissen.

Viola.

Wie ich schnell mich bann

Besonnen sassen würde, weiß ich nicht; Doch kennt' ich eine Dame, die Ihr liebtet, Die meine Freundin wär', und mir vertrante, Und diese Freundin fragte mich um Rath, Ich würd' ihr sagen: daß, vor andern Männern, Mir Don Fadrique würdig scheint der Gunst, Die eine Frau mit Glimpf gewähren mag.

Fadrique.

So zögt die theure Hand Ihr nicht zurlick?

Auf leichte Blätter ritte die Sibplle Manch ein bedeutungsvoll Orakelwort, Und gab's den Lüften Preis: die trugen's fort, Ihr unbekümmert, wo auch hin die Winde Im leichten Spiel es wehn, und wer es sinde. Doch nirgend, Don Fadriqu', hab' ich gelesen, Daß die Prophetin auch die Deuterin Des eignen Schickfalspruches sep gewesen.

(Geht ub.)

fadrique.

Sie ist entschlüpft! — Bei Gott! tein hold'res Beib

Sah ich noch je! — Ob fie auch neidisch noch Ihr Antlit mir verbirgt, fich schen verhallt, So weiß ich Des holden Seit langer O, sie ist sc Ließ auch bi Welch holdes Möcht' ich i Was sind bi Kur tobte \$

Sinb unfre

Du haft es

Das foll er

D, theure ? Bift bu mir 3ch bin verl

Noch seh' ich Ich bin gew Er suchte bu

3ft's, ift es Gewißheit be Beblis.

Ich lass ihn nicht, nicht einen Augenblick; Ich folg' ihm nach, wohin er immer gehe! Iris.

Auch mir scheints gut, baß er bich endlich sehe. Gib einmal ihm von beiner Reigung Kunde! Perside.

Und wenn er mich gesehn und alles weiß, Und mich verschmäht? Glaubst du, ich könnte leben Nach solcher Schmach?

Bris.

Und wenn du länger schweigst, Wie ließe da der Mißverstand sich heben? Muß er sich dann Biolen nicht ergeben? Verside.

O Gott! was thun?

Bris.

Das wird sich morgen zeigen. Jetzt ist es Zeit zu gehn — ber Saal wird leer. Verside.

Nun benn, — wohlan! Entscheibe bas Geschick! Wie auch bas Loos mir fällt, ich bin gefaßt! Die Lenkerin der Liebe ist das Glück. — Ob auch im Haupt verwirrt noch die Gedanken, Berwirrt im Busen die Entschlüsse wanken — Dieß Eine schwör' ich bei des Himmels Macht: Kann dieses arme Herz ihn nicht erwerben, Nicht leben will ich mehr! dann laßt mich sterben! (Sie gehen ab. Die Gäste und Masken haben sich schon staller verleten.)

#### Bweiter Auftritt.

Gange Tiefe bes Theaters. Strafe. Geitwärts ein erleuchteter . Balaft, zu beffen Eingange eine Terraffe mit Stufen fahrt. Dan fieht mabrend ber erften Reben einzelne Masten, von Dienern mit Backeln begleitet, ans bem hanfe kommen.

Don Minar tritt berant. Gin Dage mit einem Binblichte leuchtet

Rache finb' ich! — nur Gebulb! Dier erwarten will ich ihn, Und mit solchem Gruß ihn grußen, Dag ber Dant ihn foll verbrießen!

(Er verbirgt fic.)

### Dritter Auftritt.

Biola, in einen ichmargen Mantel gebullt, und Fabrique treten auf bem Balafte. Sagen lendten.

fadrique (auf ber Terraffe).

Ach, daß so schnell verschweben Die schönste Stunde mußt' aus meinem Leben! Raum, baf ich Euch erblickte, Und schon enteilt, was mich so süß entzückte! Viola.

Ach, Ritter, wollt nicht scherzen! Berlett ja Scherz am tiefften oft die Berzen.

Sadrique.

Dieß Wort, mein sußes Leben, Set Euch von mir im Ernft zurlichgegeben.

Disla.

Rein, sen es Scherz - laßt lieber Scherz es senn; Denn wär' es Ernft, wär' boppelt Somerz ja mein! (Gie geben bie Stufen binati) Borige. Iri

3ris, haft bu

Bas fannft bu

- Rein, Bafe, le Bie es auch fc

Mein Berg --Schwör' ich Er Bollt's Euern

Mir wirb bie

Es zieht bie ho Nur fester jebe Entreift mich 1 Die mich mit!

Es schlingen of Der trauten N Die luft'gen El Zufällig wer ir Schnell tragen Ins Land anmuth'ger Träum' ihn; boch am Enbe Der kurzen Lust, wie Düste Und Rauch zerstießt der Zauber in die Lüste! Lebt wohl! Denkt nicht daran! Ich will es auch vergessen — wenn ich kann.

(Gett.)

fabrique.

Was auch geschieht, ich seh' Euch morgen wieder! Berlide.

D Fris, flütze mich! — ich sinke nieber!
(Persibe und Iris geben bie Stufen herab.)

### Fünfter Anftritt.

Borige. Alvar.

Alvar.

Schurte, zieh'! Zieh', sag' ich, Schurte!

Erst ben Schnrien dir zurück, Frecher, ben ich zwar nicht kenne! — Wahr' dich wohl! — Was du gesagt, Hat zum Herzen aus den Abern So mein Blut emporgejagt, Daß ich dich zu töbten brenne.

(Sie fecten,)

Viola (fommt surūc).

Was geschieht? — Ich höre Waffen Klirren!

Welch Getil

Fechtenbe gewahr' ich

Gott ! -Fabrique !

Dor (Biola fallt bem Don !

Baltet ein , um's Sim

Erft ibn nieber!

Dor Rennt Ihr meine Stit

Rommt beran! Durch Geht ber Weg ju feine

Bort' ich recht? - Sie 1

Störrischer! So in C Bringt Ihr sinnlos Ei Daran tenn' ich Don

Gott! taum halt' ich 1

Dame, faht Ihr jest Fleh' ich Cuch, wähnt Daß für solches Huldbezeigen, Als von Euch mir dier geschehen, Dem es an Gesühl gebricht, Dem die Worte nun entsteben. Und wie meine Knie sich neigen, Euch zu danken, laßt mich jetzt, Meiner Bitte hold, sie sehen, Die gebanget für mein Leben! Nehmt die Maske vom Gesicht, Mir zwiesache Huld zu geben.

Perfide.

Nimmermehr! Dich seht Ihr nicht!

(Gelt ab.)

3ris.

Woll't Ihr eine Bitte mir, Wenn auch unbefannt, gewähren?

Alvar.

Auf mein Wort!

Bris.

And Ihr?

fadrique.

Mit Frenden

Acht' ich's ale Befehl.

Bris.

So sep

Denn hiermit gesagt ench beiben: Daß von nun die Waffen ruh'n! Denn da heut' an euch drei Damen Solchen warmen Antheil nahmen, Fehlt' es sehr euch wohl an Sitten, Würd' auch jetzt noch fort gestritten. Bift, baß Manner nur fo boch

#### fadrique (allein).

Wenn auch Alugbeit eben nicht Sebr für meine Plane spricht, Scheint bas Blück boch, ihnen hold, Meine Tollheit gut zu beißen. — Tollheit? — Warum Tollheit eben? Nichts so Tolles ist es ja, Daß ich, festen Sinns, entschloffen, Beil die Külle seltner Gaben Sonft zu ihrem Bortheil spricht, Einer Frau, bie ich nicht fab, Dennoch meine Band zu geben. Wissen möcht' ich boch, was ba Rlugheit fann bagegen haben? Eblem Hans ist sie entsprossen. Liebenswürdig jum Entzliden: Anmuth, Feinheit, Laune schmilden Ihren Beift mit taufenb Reigen, Und ob, sittsam zwar und schen, Nie es mir gestand ihr Munb, Gaben mir's boch Zeichen funb, Daß seit mehr als Jahresfrift Mir ihr Herz gewogen sev. Endlich wollte sie ihr Leben Bagend jett für meines geben! Kolglich geistreich, ebel, treu. Bas benn könnte ihr noch fehlen, Das Berstand zu tabeln fände. Wenn ich mich mit ihr verbände? — Menn ich, mich ihr zu vermählen, Was ich heut' ihr münblich fagte,

gen schriftlich zu erstehen ch ein zierlich Briefchen wagte? — 6 zwar, ich muß gestehen, ein wenig Furcht mir ein: ich könnt' Biola sepu! — wär' sibel! — Aber, nein, nein! — Da

(T

Enbe !

# 3 weiter Anfang.

Barf.

#### Erfter Auftritt.

Bris (allein).

Alvar! D welch Gebränge Bon Freud' und Lust! — mir wird die Brust zu enge! Er ist's! mein Bruder ist's! Er darf sich nennen! Nun seinen Namen ohne Scheu bekennen! Gesegnet sep die Stunde, Die mir gebracht so lang' ersehnte Kunde! Mein theuerer Alvar! — Bald wird er kommen, Denn diesen Weg, sah' ich, hat er genommen! — Ich muß ihm schnell entdecken — Doch nein! — noch nicht! — erst ihn ein wenig necken. Er slieht hierher um eines Zweikamps willen, Muß hier verborgen seben, In einen fremden Namen sich verhüllen, Und mich, die Schwester, läßt er nichts ersahren, Bis Frembe mir zufällig Rachricht gesen.! Rein, nein! die Strafe ift noch zu gelinde! Er tommt! Bas fang' ich an? Geschwinde Hier hinter biefen Busch!

Heut' tommt fie nid Um biese Stunde bie Wich zehrt ber Unm Biola, bie so oft — Auf Weiber trau'n! Wenn ich es bent'! Den Kampf gehemm Er ober ich! und Er

Don Alvar Flores!

Was ift's? — Wer Mir fam's so vor! -Weiß sie in bieser & Und baß sie unch n 's war nichts! — L Die eignen Sinne! 's ist alles Trug! Auf sie meint' ich zu bauen, Und seit sie falsch, will ich mir selbst nicht trauen!

(Geht ab.)

### Dritter Auftritt.

3ris (fomnit hervor).

Ja, ja, er ift's! — Wie schnell er fich gewandt, Als ich bei seinem Namen ihn genannt! Mein Aug' war naß, und boch fast mußt' ich lachen. So also, Don Alvar? so stehn die Sachen? Nun, die Entbedung tommt zu rechter Zeit! Er liebt Biglen, und so wie es scheint, Biola ibn, trot bem verliebten Streit, Der nicht so ernsthaft ist, wie ich vermutbe. Das Kind, weil es nicht folgt', bekam die Ruthe. Da steht bas liebe Kind nun hier und weint! Was ist zu thun? Will ich Persiben nicht Und meinen Bruber in der Roth verlaffen, So muß ich helfen, bas ift meine Pflicht! Und wenn im Kreis ich mich auch selbst nicht brebe. So lieb' ich boch, von ferne Dem Tanze zuzusehn, und ich gestebe, Im Liebesspiel misch' ich bie Karten gerne. Schon ist mein Plan gefaßt! — Sat auch Kabrigne Schon seine Band Biolen angetragen. So ist beghalb kein Grund noch, zu verzagen. Wenn erft die Männer seben, Daß eine Frau fie liebt, so widersteben

Sie nicht ber Päglichsten! — Drum muß vor allem Fabrique es erfahren, Berfibe fep's, die ihn geliebt feit Jahren; Wenn er bas meiß mirb fie ihm ichen gefallen.

Genug ber L Was ich beich Nichts anbert

Ibr thut mir Dieß Herz, in Ift so entfern So weit von Daß es sich i Sich selbst m Bermöcht' es An Unrecht,

O reiner Spi Ja, war' mit Mit Schwar Ein treulos, Des Herzens

#### Alvar.

Das ift zu viel!

Diela

Was bieses Auge sieht, Das leibet keinen Zweifel, das ist wahr! -Ihr sepb ein schnöber Heuchler, Don Alvar, Der heut' für mich, für Andre morgen brennet.

Alvar.

Das bin ich nicht! bei Gott, das bin ich nicht! Mir gilt der Liebe, wie der Ehre Pflicht. Das Mindeste, was ich an ihr verbrochen, Es würde blutig von mir selbst gerochen An meinem eignen Seyn! — O, Donna, glaubt: So lang' in mir sich noch ein Pulsschlag regt, Ist es der Liebe Hauch, der ihn bewegt. Gebricht ihr Athem, diese Brust zu heben, So bricht dies Herz — benn ihm gebricht das Lebeu! Viola.

Was Ihr mir sagt, wird mich nicht mehr bethören! Es ist nicht neu, ich konnt' es sonst schon hören. Und so wie jetzt, ist's damals Trug gewesen.

Alvar.

Noch einmal sieh' ich Euch, seyb billig nur! Gewährt mir Recht, und Ihr gewährt mir Hulb! Laßt mich, eh' Ihr verbammt, doch erst erkennen, Was ich gesehlt! Zeiht Ihr mich schwerer Schulb, Geziemt sich's doch, die Schuld mir auch zu neunen.

Viola.

Ich will ein Herz, das mir ergeben ist Mit so ausschließend einziger Bewerbung Als wohl die Gunst verdient, die ich erweise. Rech

Daß

Auch

Die,

Die (

A18 &

Mein

· Und

In b

Dort

Selbf

IT PE

Dieß

Giebt

Nur

Entfe:

Die |

Darn

Der 1

Çin (

Die (

34 9

Das

Um (

Rein

Ein f

Warv

3hr '

3

Mit biefer Rlage falfchem Schein bebeden: Die eigne Schulb wollt Ihr geschickt verfteden, Inbeß Ihr mir sie zuwerft. — Immerhin! Was Liebe forbern kann, bab' ich gegeben, Und jeben Titel ihrer Bflicht erfüllt. Ein treuer Hund, ber Eure Schwelle bütet, Lag ich zu Guern Füßen hingeschmiegt! Ihr floßt mich weg? Run benn, wohlan! ich gebe! So sen es brum, weil ich Euch nun erkannt! Da Ihr mich selbst mit hartem Sinn verbannt Aus Eurer Nähe, will ich nun fie meiben. Lebt benn vergnügt! — Lebt wohl und laßt mich scheiben! Fort aus Armibens falschem Bauberfreise Will ich entfliehn, und nie fehr' ich zurud! Nie seht Ihr mehr mich wieber! — Lebt im Glück! (Gebt ab.)

#### Diele.

Das wünsch' ich Ench fortan! Habt gute Reisel (Anein.)

Ha, falsche Schlangen! heuchlerisch Geschlecht!

Wöcht' töbtend ench doch all' ein Blitz erreichen!

Hat nichts gethan, ist schuldlos, nichts bewußt,

Berschwöret See! und Leib — und trägt das Bild

Bon einer andern Frau auf seiner Brust,

Und herzt und küßt's! — Berräther ohne Gleichen! —

Er geht? — sieht sich nicht um? — Schon recht, schon recht!

Er mag nur gehn; was ist an ihm gelegen?

Sv lang' er es verdiente, liebt' ich ihn,

Doch nun ist es vorüber; abgewandt

Hat sich von ihm mein Herz, nun ist's vorbei!

Und sollt' er jetzt zu meinen Füssen sterben,

3ch ble Nie me

Dieß E Was an Roch eir Ich but Die Kr Sie hal

Was ta

Rur fef Nimm Da glar Als ich Das Bi Bon S Was br Die Fr Bon ihr Ber m

Mun, f Liebe m Dich, die blobe manches Jahr Sheu und furchtsam sich verborgen, Stets geschwebt in bangen Gorgen, Bei bem kleinsten Schritt voll Zagen, Seb' ich nun, auf Einmal Hihn, Mehr als jebe Andre wagen!

perfide.

Theure Frennbin, spotte nicht! Sep nicht bu es, bie ber armen, Gang in Lieb' und Schmerz Berlornen, Ohne Mitleid und Erbarmen Ein verdammend Urtheil spricht. Du ja weißt, wenn ich jetzt frei, Strenger Sitte fremb erscheine, Daß ich bennoch sittsam set, Schmerzlich bas Geschick beweine, Das mich zwingt zu solchem Schritte! Nie sab bieses Auge noch, Mit bem Wunsche, zu gefallen, Je auf einen Mann! Doch ihn, Iris, ach! ihn mußt' ich lieben! Und so bin mit einemmale Ich vom grünen Userrand, Wo ich eben lächelnb ftanb, Mitten in die Fluth getrieben! Zris.

Ach, mein Kind, ich weiß es mohl: Wer sich Lieb' an einem Finger, An bem kleinsten nur, läßt fassen, Muß die ganze Hand ihr lassen.

Ja, bas Herz, Will von feiner Der ihm fagt: Die es nun für Ließ es einmal Seinem Hoffen Kann es Hoffen Eines mit bem

Armes Rinb! b

Einem Spieler' Der auf einer Setzet seine letz Macht ihn biese Bleibt er Bettle

Ire' ich nicht, Der die Schulb Streichs, ben b Ich nie hatte b

Bris, ach! mir Und verschwunt

Als ich bavon i Schien bir ber Und jett feh' is Run es gilt, il Ša, jo geht's! Ist der Schritt auch unbesonnen, Heg' ich gute Hoffnung noch; Und hab' ich mein Spiel gewonnen, Kannst du beines schon verlieren, Und gewonnen hast du doch.

Perside.

Sage, was bu finnst? Du hast Etwas mir geheim gehalten?

Bris.

Still für jetzt, und grüble nicht! Ift es Zeit, wird sich's entfalten.

(Gebt ab.)

(Berfibe zieht fich in ben hintergrunb.)

### Sechster Auftritt.

Don fadrique (witt auf).

Meinen Brief hat sie erhalten; Hätt' ich nur die Antwort auch! Mich verlangt doch sehr, zu wissen, Db sie, das Geheinmiß endlich Zu beenden, sich entschließen Werde, oder treu dem Brauch, Wieder meinem Blick entschwinden. Freilich sollt' ich es nicht glauben! Sagt man doch, ein Ch'versprechen Sep ein Ding, dem Fraun nicht leicht Widerstreben. — Eines zwar Könnte mir die Hoffnung rauben:

Wenn vielleicht die Dame gar
Schon vermählt ist? — 's wär' ein Streich,
Den ich nicht so leicht verschmerzte! —
O gewiß, sie
Kun, bald t
Endlich muß
Wer die Un!
Doch wie ich Fines weiß:
Weniger was
Nehm' ich b

Bollt' einem Der ichen fid

Eritt naber ! Sprich frei ! Bas, Rinb,

Md, eine Bi

Bas zitterft

Bon mir ist nie im Leben An beines Gleichen Hartes noch geschen. Verside.

Ich bin so sehr verletzet Bon bem Geschick, und muß in jungen Tagen So hartes Locs schon tragen, Daß der Gedanke tief mein Herz entsetzet, Es werd' aus solchen Saaten Unsel'ger wohl die Ernte noch gerathen. Fadrique.

Bertrau' bein Leib mir offen: Auf meine Hülfe barfst bu sicher hoffen. Perside (für sich).

So ganz gehört mein Kummer mir zu eigen, Da ich ben größten Theil ihm muß verschweigen! (Laut.)

Herr, ich bin eine Waise -

(Für sich.)

Berwais't vont Glück! (Laut.) Seit lang' schon auf ber Reise; (Für sich.)

Dir, Barter, nachzugeben! -

(Laut.)

Denn seht, es steht mein Sinnen, Mir einen guten Herren zu gewinnen, Und seit ich Euch gesehen —

(Für fic.)

D bittre Wahrheit! (Laut.) Laßt mich Euch's gestehen, Möcht' ich nur Euch, weil Ihr mir gut geschienen, Und keinem Andern dienen.

Fadrique.

Ndun, tann bich bas erfreuen, So sep's barum! Der Dienst wird bich nicht reuen. Perfite (fie fic).

D, micht' er Wahres boch mir prophezeihen!

4,163

Doch wenn ich bein Berlangen Erfall', und bich zu meinem Diener mabte Wirft bu bich tren

Soll ganz, o Herr Anf Eure Winke la Will ich, um Eure Mein Frilhling, m Sep Eures Munbe Wenn Ihr mir hu Doch wenn ich, hin Bon meinem Herzer Wenn mir ein hart Die Treue lohnte, Bon Stund' an hir Dann schwör' ich,

Du bift ja Gluth 1 So mag' ich's gern Richt schlecht haft b Fährst bu so fort, Doch eh' ich so bid Laß mich zuerft noc Bon beinem Cifer ! Bestehft bu wohl,

Befehlet!

fadrigne.

Gine Dame,

Biola ist ihr Name:

Such' auf.

Perfide (får fic).

O bittre Ahnung!

fadrique.

Sprich: ich fenbe

Um Antwort auf ben Brief, ben heute Ein andrer meiner Leute Abgab in ihre Hände.

Perfide (für fid).

Mein Herz, bu mußt vergeben, Wenn bu auf solchen Proben sollst bestehen! Fadrigne.

Sag' ihr: ihr Wort entscheibe, Ob ich zum Glück erkoren, ob zum Leibel Es seh mein Sehn, mein Leben, Mein ganz Geschick in ihre Hand gegeben! Perside (für fich).

Beb! meine Sinne fcwinben!

Sadrique.

Ich ban' auf bich, du scheinst von guten Gaben!
Im Dienst der Frauen, in der Liebe Pflichten
Will ich dich unterrichten:
Du sollst an mir ein gutes Borbild haben.
Nun geh', sep klug! Bor allem aber schieße Ein tief Berstummen beinen Nund; benn wisse:
Wer werth sich will bezeigen,
Der holden Gunst der Frauen — lerne schweigen.

(Geft ab.)

### Achter Auftritt.

\*

Perfide (allein).

3ft er fort? - D Berg, geribrence Deine Banbel Ach, ju enge Ift bie Bruft für folden Gonti Warb fo granfam je ein Weib Roch gebobnt von bem Geidide? 3dr, bie jeben feiner Blide Giferflichtig buten wollte. Jeben Sauch bes Athems - foll Selbft ju ibr ben Weg ibm bab Solden Schlag tonnt' ich nicht e Auf ein Blatt, bad, wenn fein ! Bar' an mich gerichtet, g'nilgte, Diefes Berg mit fo viel Bonnen Diefen Bufen mit fo flifeen. Gel'gem Banber ju erfillen, Daft ich biefes Glitde Betheurun Gelbft icon für ben Inbegriff Miles Gliides balten murbe: Soll ich felbft ibm Antwort brin Antwort, bie, wenn ibm Entgud Dir ben Tob gießt in bie Bruft Dulb', o Berg! Bas tannft bu Eitel ift bein Biberftreben, Richt mebr Dobeit giemt bir nun Geit bu, jeben Stolg beflegenb, In fo bemutbvoll Gewand Deine eble Abfunft ichmiegenb.

Selbst bich beines Rechts begeben! — Dulb', o Herz! — was kanust bu thun?

(Geht ab.)

## Nennter Anstritt.

Cresps .

(vornehm, aber lacherlich gefleibet, mit einem Stern auf bem Mantel).

So leg' ich die Stirn in Kalten! So will ich ben Mantel halten! So ber Gang! — Aus solchen Eritten Blickt sogleich ber Mann von Stanbe! Romm' ich so einher geschritten, Zweifelt niemand, ich sen Granbe Erster Claffe! - Das Gesicht, Das Gesicht nur, will mir scheinen, Baßt zum Ganzen nicht so recht. Meine Ziige find nicht schlecht; Aber boch so bie gang feinen Linien fehlen. Mienen bei vornehmen Leuten Milffen leer fenn, nichts bebeuten; Und aus meinen tann man tlar Auf ben erften Blid es lefen, Was bis jett Don Crespo war. Doch nur Muth! was kann ich thun? Fortgejagt bat mich mein Berr: Ohne Dienst und ohne Gelb,

Muß ich burch Verstand mir nun

Mittel fuchen in ber Auch mag ich nicht t Bieber fteden in ben Des Bebienten; wah Bab' ich vor bem Rl Und ben Bilrften! --Mis ich Briefe noch ; Bu ben Schonen, ar Bor ben Kenftern fic Mußte geben, wenn Sich entfernte ber 3 3a, in jenen iconen . Trug bab Trintgetb Als jest Maravebis Da mar's gut Bebier Aber jett fang' Gine Solecht wird fich ba Sonft, wenn fich ein Braucht' es wenigften Bie jur erften Unter Da fdrieb man bes Mue Rachte Gerenab Und fo weiter! 3a. Gin Bebienter mit & Eme Baare, bie mo Aber jett! - Die n Wenn fie einmal fi Wiffen ichnell fich gu Brauchen nicht mehr Rurz und gut, nicht Crespo binterm Stul Lieber setzt er selbst sich brauf.

3ch versuch' mein Glück bei Frauen. —

3ch din fremd, mich kennt hier niemand;

Mit den Reidern meines Herrn

Bin ich ziemlich ausstaffirt:

Ordenskette — hier der Stern —

Braucht es mehr? — Auch dieses Plätzchen

Scheint, die Netze auszustellen,

Gut gelegen. — Still! — Dort, seh' ich,

Durch die Gänge nabt sich Eine.

Sie scheint hirbsch! — Kur näher, Schätzchen!

Du wirst mein! Du, oder keine!

## Behnter Auftritt.

3ris, verschleiert. Grespo.

Tris.

Wohl wär' alles eingeleitet, Nur, wie in Fadrique's Hände Alles kommt? — Hier muß er sepn! Niemand ist ja in der Stadt, Der um diese Stunde nicht Hier die schöne Welt betrachtet. Ha, dort kommt er eben! — Nein! 's ist ein Mann, den ich nicht kenne. Wer er sep, sehr ungelegen Kommt er eben jest hierher! Crespe (nabet Ad)

Schöne Dame! - Zwar verwegen Birb's Euch fcheinen, baß Euch wer, Den 3hr nie gefebn -

Itis (fic abmenbene). Bergeibt!

1170

36 bin in Berlegenheit! Cresps -(für fic), Muthig, Crespo ! (Baut) Geht in mir Ginen reiden Caballer, Belden Ranges, fagt bieß Zeichen. 3ch bin ein so alter Chrift, Als in biefen Königreichen Seit ber Schöpfung einer ift. Meine Guter unermeflich, Biegen bei - bei -

> . Iris iffir f If er toll?

Crespo.

'anchmal bin ich so vergeßlich m, gleichviel! -

> Iris (filt fic) Filewahr, ich fent

'e Stimme fennen !

Crespe.

1 Blick auf biefen Leiben Eafit Bilbung fallen, unb werbet 3br gefteben, Bbr icon in Gurem Leben tere Geffalt gefeben.

Wie! — Ihr staunt? — Ihr blickt mit Hulb Auf mich armen Teufel hin? — Nämlich — arm, wenn Ihr mich meiden Heißt so holden Reiz. — D Wonne Aller Wonnen! — Ja, ich lieb' Euch! Bei dem Stern, den ich hier trage, Schwör' ich, Ihr sepb meine Sonne! Iris.

Rein, nun reift mir bie Gebulb! (Sie folagt ben Schleier gurud.)

Unverschämter Bursche! sage, Keunst bu mich?

Crespo.

Wie? — Donna Iris!

O unseliges Berhängniß! Kaum daß ich, mein Glück zu gründen, Nur den ersten Schritt gemacht, Muß ich — wer hätt' es gedacht? Weine vor'ge Herrschaft finden! Habt Erbarmen! — Gnade — Schonet!

Iris.

Wie tommst bu in biese Rleiber?

Cresps.

Eben bracht' ich sie vom Schneiber; Sie gehören meinem Herrn, Und gekauft hab' ich ben Stern.

Bris.

Wem hast du gedient, seit ich Fort bich schickte?

Cresps.

Nur allein

Meinem Gotte; feit ber Bert, Dem ich boch fo tren ergeben, Dich babon gejagt.

Bris.

Bie hieß er ? Crespe.

Don Fabrique von Fuentes.

Bris,

Don Fabrique? -

Cresps.

Bon. Fuentes.

Diesen Morgen bat er eben Meinen Abfchieb mir ertheilt. Aus Berzweiflung warf ich mich Bier in bieß Gewand und bachte,

Bie fo Mancher in ber D Sohon fein Glild burch Ri Der ein armer Tropf wie Ther acht mir ift hienieben Benn nicht 3hr Euch mein Bie ich feb', fein Beil befchi

inberbart Faft fcheint es, p bon bem Gefdid befilm. iem von uns Zwei'n zu bi 1 Fabrique ober mir; n jag' ich bich fort, so ni bich auf, und wieber ich, er bic bavon. — Wohla t bu Treue mir geloben, s brum fenn. iblit, bram, Werte, IV.

#### Cresps.

Stellt mich auf Broben,

Und Ihr sollt zufrieden sehn, Ja, bei Gott! wär' nicht der Wein, Und die Würfel nicht und Zosen, Würde nirgends in der Welt Eine bess're Haut getroffen.

Bris.

Einen Auftrag kann ich gleich Zur Bestellung dir ertheilen. Dieses Bild und diese Zeilen Spiel' in Don Fadrique's Hände; Doch so wohlbedacht und schlau, Daß auch nicht die kleinste Spur Ihm verrathe, wer die Frau, Die ihm Brief und Bildniß sende.

Cresps.

Das ist schwerer, als Ihr meint! Denn ber eble Ritter, wist, Hat so seine Art zu fragen, Daß es so gar leicht nicht ist, Ihm die Antwort abzuschlagen.

Bris.

Das ist beine Sorge, Freund! Kurz und gut! Verräthst du mich, Bist du beines Diensts entlassen, Eh' du kamst; wirst du genau Das vollziehn, was ich befahl, Sollen morgen zehn Dublonen Dich für beine Mühe lohnen. Nun bedent'! du hast die Wahl! Cresps.

t! Laßt mich zu Füßen, rau, die Hand Euch füssen 3! — Zählt ganz auf mich!

Bris.

er selbst! Ich gehe.

(Sie eilt fort)

Crespo.

ht! Mir ungelegen
jetzt! Wenn er mich fähe! —
es, daß auch ich
n aus dem Wege gehe!
n er abgehen will, tritt Don Sabrique ihm entgegen.)

## Eilfter Auftritt.

Don Fabrique. Grespv.

fadrique.

störe, Cavalier,
mir geneigt verzeihen.
Absicht kam ich! Hier —
echt? — Bei meinem Leben! —
b dieß nicht meine Kleider?
— Du bist's? — Unterstehen
bich!

Crespo. Auf meinen Knieen —

#### Cresps.

Stellt mich auf Proben,

Und Ihr sollt zufrieden sehn, Ja, bei Gott! wär' nicht der Wein, Und die Würfel nicht und Zosen, Würde nirgends in der Welt Eine bess're Haut getroffen.

3ris.

Einen Auftrag kann ich gleich Zur Bestellung dir ertheilen. Dieses Bild und diese Zeilen Spiel' in Don Fadrique's Hände; Doch so wohlbedacht und schlau, Daß auch nicht die kleinste Spur Ihm verrathe, wer die Frau, Die ihm Brief und Bildniß sende.

Cresps.

Das ist schwerer, als Ihr meint! Denn ber eble Ritter, wist, Hat so seine Art zu fragen, Daß es so gar leicht nicht ist, Ihm die Antwort abzuschlagen.

Bris.

Das ist beine Sorge, Freund! Kurz und gut! Verräthst du mich, Bist du beines Diensts entlassen, Eh' du kamst; wirst du genau Das vollziehn, was ich befahl, Sollen morgen zehn Dublonen Dich für beine Mühe lohnen. Nun bedent'! du hast die Wahl!

Ift gemablt! Laft mich ju gugen, Crespo. Gnab'ge Frau, bie Sand Guch fuffen Im vorans! — Zählt ganz auf mich!

Bris.

Ba, ba ift er felbft! 3ch gebe.

Ei, verflucht! Mir ungelegen Crespe. Kommt er jest! Wenn er mich fabe! -Beffer ift es, baß auch ich Schnell ibm aus bem Wege gebe! (Inbem er abgeben will, tritt Don Babrique ifm entgegen.)

# Eilfler ,

## Don Fabriqu

tenn ich ftore, Cavalier, Sabel. ögt 36r mir geneigt verzeiben cht mit Absicht tam ich! Bier b' ich recht? - Ber meinem Lebe ·? Gind bieg nicht meine Rleiber urle! - Du bift'e? - Unterfieh

Weespe Muf meinen Anicen fadrique.

Gleich bekenne, Kerl! — Ich spieße Dir ben Degen burch ben Leib.

Cresps.

Gnäd'ger Herr! Zum Zeitvertreib Zog ich —

fadrique

(nach bem Bilbe greifenb).

Was ist bas?

Cresps.

Berzeiht!

's ist ein anvertrautes Psand, Und nicht wag' ich, aus der Hand Es zu geben.

fadrique.

Ha! Bekenne,

Willst du nicht, daß ich dieß Eisen Gleich dir durch die Lunge renne!

Crespo.

Herr, um Gott! (Für sich) Was fang ich. and Wie mich aus ber Schlinge ziehen?
(Laut.)

Herr, ich will es Euch nur sagen: Diese Dame, die entfliehen Ihr gesehen, als Ihr kamet —

fadrique.

Run, was stocks bu?

Crespo.

Jene Dame

Ist — hat — ist — Laßt mich's Euch sagen, 's ist besonders — doch sie liebt

Dich fo unbegrangt, baß eben Als Ihr vor fo fcnell getommen, Sie mir hat jum Liebeszeichen Diefes Bilbnif bier gegeben.

Sabrique.

. Bie? Du unverschämter Bicht! -

Cressa.

Aber, Herr, saht Ihr benn nicht Als Ihr kam't, zu ihre: Mich zum Dank die Ho

Mir bas Bilb im Ange (Er en

So, nun hat er's! — Sind verbient. — Bei Beffer ging's, als ich g

Bie ichon! — Bie ton Ift treu und wahr hier Dem Urbild nur fein ft So lebt tein schönres D Wer ift ber Glüdliche, Den ihres Bilbes werth "An Don Fabriqu'." — Rein, nein! Bei Gott!

"Ihr habt Eure H hat fie auch Euer Berg, schlechtes. — Roch läßt daß ein Irrthum und Euer Leichtsinn Euch zu ihr geführt haben. — 3st es anders, so habt Ihr das treueste Herz von Euch gestoßen und ewigem Grame preis gegeben. Lange hab' ich Euch ungefannt umschwebt, und wenn mein Mund die Empfindungen meines herzens nicht länger verschweigt, so ist es die Berzweiflung, die sein Siegel lös't."

"Ich bin von ebler Geburt, reich und unabhängig. Wenn Don Fabrique baran gelegen ist, so wird er mich in dieser Stadt zu finden wissen. Ich bin ihm näher, als er glaubt. Dieses Bild ift mir zum Sprechen ähnlich.

Perfibe."

Ja wohl ein Irrthum war's! nun wird mir's klar. Mich trog der Schein! Nein, nein! Biola nicht, Perside ist die unbekannte Schöne; Die Maske nur hat mich getäuscht. — So war Perside auch die Dame, die, verhüllt, Dort meinen Zweikampf mit dem Fremden körte, Und zwiesach war mit Irrthum ich erfüllt. Was soll ich thun? — was ist nun anzusangen? Die hat den Brief, an die er nicht geschrieben, An eine Fremde gab ich meine Hand, Und treue Lieb' ist ohne Lohn geblieben! Wo sührte mich mein Leichtsun wieder hin! Wie kann ich mich aus dieser Schlinge ziehn, In die ich unvorsichtig bin gegangen?

So also sieht sie aus? Dieß ihre Züge? — Du liebes, liebes Bilb! — Je mehr ich schaue, Je wunderbarer fühl' ich mich bewegt! Kaum daß ich selbst es mir zu nennen traue, Was mir das Herz mit einemmal bewegt! — —— Ihr süßen Augen! wie aus eurem Glaue Ein Strahl, aufblitzenb, in die Seele schlägt! Kann ich, gemalt, nicht euren Schein ertragen, Wie könnte, wenn ihr lebtet, ich es wagen? — Und boch seht ihr so trant, als sprächet ihr: Was kannst du schenen von so sto Was Großes könnt' es schaben, n Sich auch recht tief in Herz und Was, theurer Freund, was sürcht Ihr in ja nur gemacht, um zu l So rust mir's zu, und, trunken dent' ich: nein, nein! dieß Antlie

(Der Borba

Enbe bes zwel

## Dritter Anfang.

Bimmer in Biola's Saufe.

### Erster Anstritt.

biola (allein).

Wag ich auch immer sinnen, Es ist umsonst; nicht Rath kann ich gewinnen! Mein Bater broht, enterben Will mich sein Zorn, sollt' länger ich bem Werben Des Mannes widerstreben, Dem er sein Wort gegeben. Schon schwebt das Ungewitter Dicht über mir — hier ist der alte Ritter! Und morgen — o Verderben! — Soll meine Hochzeit sehn. — Rein, lieber sterben! Wie dem entgehn? — Ein Mittel freilich wüsst' ich! Doch wie ist's zu vollziehn? — Entsliehen müst' ich, Zu meiner Base slückten, Doch kann ich's ohne Hilse? — Wem bertrauen!

#### Bweiter 3

Biola. B

biol

, ein Page! Sucht er mich? ift bein Begehren? Sprich! Perst

efandt hat mich ein Ritter, Botichaft einer Dame urichten.

Dial

Und ber Name

r Fran?

Perfi

Donna Biola.

biste.

So, mein Kind, werd' ich genannt. Doch bevor ich beine Botschaft Höre, laß zuerst mich wissen, Wer es sep, ber bich gesandt?

Perfide.

Don Fabriqu'. — Er hieß mich sagen, Daß er herbe Schmerzen leibe, Und nur bann könn' er gesunden, Wenn die Macht, die seine Wunden Schlug, sie auch zu heilen strebe.

Biota.

... Ei, sehr tühn, so wahr ich lebe! Berside.

Seine Worte melb' ich bier.

Viola.

Nun, beshalb barst du nicht zagen! Wenn ich auch der Botschaft zürne, Zürn' ich darum doch nicht dir! Die er sendet, mußt du tragen, Du hast keinen Theil daran, Und ein armer Diener kann Nicht die Schuld des Herrn entgelten. Doch, daß den Unschuld'gen nicht Er mit Unrecht möge schelten, Muß ich freilich Antwort senden. Laß doch hören, was er spricht.

(Sie nimmt ben Brief vom Tisch und lief't.) "Wohl, lieben Frau'n, vorsichtig oft zu schweigen, Sich unwillfommnem Drängen zu entziehen: Geheimnifvolles Thun ist ihnen eigen, Boreil'ge Blide machen fie entstiehen. Doch magt bescheidnes Werben, sich zu zeigen, Wie fromme Bitte mit gesenkten Anicen; Es nabt sich dir gleich einem heit'genbilbe, Und bosset Hulb und Trost von beiner Milbet Und ob die Flammen, Der Sehnsucht angesach Weil schnell erwacht, v Ob reine himmelsglut! Der Reigung süße Zai Deß zur Gewähr soll t

Bas ift bir?

**M**61

's ist bie Freude nur g Die mich überrascht; ic Irr' ich nicht, Euch eb Don Fabrique hoffe ba Seine Gattin Euch zu

Freut bich ber Entfoln

Bis ju Thranen! - 2 Nicht tann ich fie mehr

Sold ein Beifviel felin Ift bei Dienern fcmer perfide (fix fic).

Fassung! Fassung! (Laut.) Ja, ich frene Mich so innig bieses Glücks, Daß ich Antwort ihm zu bringen, Eilen möchte Augenblick. Viola (für fic).

Wahrlich! möchte Don Alvar Doch die Treue bieses Knaben, Wenn auch nur zur Hälfte haben! Wie beschämet müßt' er flehen, Hätt' er es mit angesehen, Wie, ein armer Diener zwar, Nur burd Dankespflicht gebunden An ben Herrn, ber ihm gewogen, Er so innig boch empfunden. Ibm hab' ich mein Herz gegeben, Meine Treue, Seele, Leben -Und jum Dank ward ich betrogen! perfide (für Rc).

Immer unerträglicher Wird mein Mißgeschick!

Viola (für sich). Was Jandr, ich?

3ft nicht biese Werbung Bfirge Filr Fabrique's reine Absicht? perfide (far fic)

Bleibt mir noch ein Zweisel übrig, Wie dieß Alles enden werde? Bin ich thöricht, noch zu hoffen?

Viola (für fic).

Hab' ich Hilfe zu erwarten,

is ben verhaßten Banben, n Bater mir bereitet, iten — er allein ür helfen, mich befrein! eblem Anerbieten ihm vertraun.

perfibe. .

Boblan !

Antwort bring' ich, Donna, herrn von Guch gurud?

Biola (fdreibt einige Beilen).

ß Blatt. Cag' ihm babei, gleich ihn sprechen musse, boch schon genug! Es thate er Bote ihm ja tunb, leicht aus meinen Mund bernehmen möchte.

(Ocht ab.)"

Perfibe (the folgenb)."

1 5

nug bab' ich gebi ein! Sie bat feit ibt mir noch? --

'n

Barl, n

fadrique.

I bieß Bildniß bi iberbar, wie sich Minmt dieses Uebel zu, wie es begann,
Mit gleicher Macht, bin ich in wenig Tagen,
Beim höchsten Himmel! ein geschlagner Mann!
Rebellisch Herz, dent' lieber an Biolen
Und nicht an dieß Phantom! — Bald ist sie hier;
Nimmt sie den Borschlag an, was werd' ich sagen?
Wahnstnnig war's, die Hand ihr anzutragen! —
Mir lief der Kops davon. — Nun ist's geschehen!
Nun ist's vorbei! — Seit ich die Liebe sühle,
Spielt sie mit mir, statt daß ich mit ihr spiele.
(Er lies't den von Crespo empfangenen Brief ansangs lauf, dann für sie

## Vierter Auftritt.

Biola, ohne gabrique zu bemerken.

#### Viola.

Ich bleibe fest! — Alvar ist tobt für mich!

Dent' ich an ihn, so macht ber Zorn mich beben! —
Ich hätte einen Febltritt ihm vergeben,
Leichtsinn, Untreue selbst könnt' ich verzeihn,
Geständ' er minbestens den Fehler ein,
Und zeigte wahrhaft sich tabei und offen;
Doch solche Falscheit, solche Heuchelei'n! —
Wo wäre da auf Bess'rung noch zu hoffen?
Zum Glück ist noch die Welt an Männern reich! —
Zwar Mann bleibt Mann, sie sind sich Alle gleich:
Die sie zuletzt gesehn, die reist sie hin;

Erbärunlich hat sie die Natur geschaffen, Wie Katzen salsch, und lüstern wie die Affen, Das weiß ich wohl! — Und benkt in ihrem Sinn Auch eine Frau, daß Liebe sie bekehre, Die hofft umsonst! — Und wenn auch Einer wäre — Ein weißer Nab' in diesem schwarzen Heere — Ein Treffer gnügt für Alle nicht allein. Was setzt' ich nicht in diesen Erüstenass ein Und konnte doch nur Wohlan! ist's so, m

Gi fieh! ba liest Fab Fabrique! Don gat

(be

Da Ihr mich kennt, Der Fall, in bem n Ift sonberbar, ich m

Biola ist's; behntsam Aus biefer Schlinge Wie sang' ich's an? Schön ist auch sie; t Wer weiß, was ich i Und wenn sie Benus

Bir find jum Theil Bie man es nimmt!

Und manch Bebenken macht' ich mir; doch bricht Noth das Gesetz. Auch hat, was Ihr geschrieben, Die Zweisel endlich ziemlich mir vertrieben. Auf solche Gründe kann ich es wohl wagen! — Ihr sprecht ja nichts! — Wist Ihr mir nichts zu sagen? (Für sich.)

Bas macht ihn benn nur flumm?

fadrique.

Ja so! — Berzeiht,

3ch bin so überrascht! —

Visla.

Ihr scheint zerftreut.

fadrique.

Zerstreut? — gewiß nicht! — nein! Doch ich gestehe, Ich bin — geblendet hat mich Eure Rähe! —

Biola.

Bemerkt' ich recht, so hieltet Ihr ja eben, Als ich genaht, bas Brieschen in ber Hand, Das Ench von mir ber Page übergeben.

fadrique.

Das Briefchen? Ja! -

biola.

Wie kommt Ihr mir benn vor?

Erholt Euch, Herr, und sammelt Eure Sinne!
Zwar hab' ich selbst ben raschen Schritt erkannt:
Mehr Gunst, als Ihr berechtigt war't, zu hoffen, Wird Euch von mir, ich weiß es, zugewandt;
Doch seh' ich Euch so sehr bavon betroffen,
Wuß ich dieß Staunen mir zum Borwurf benten,
Dast ich Euch mehr als schicklich eingeräumt.

Biole.

Die eble Mahnung zengt von zartem Ginn, Ihr wollt, taß meine Achtung sich vermehre.

Ihr benkt zu gut von mir. Bei meiner Ehre! Ich bin von Fehlern voll!

Viola.

Gi, Fehler haben Alle! Fadrique.

Das mein' ich auch. Doch muß ich Euch gestehen, Die meinen sind nicht eben klein zu nennen.

Bisla.

Laßt hören. Sprecht! Die gröbsten möcht' ich tennen. fadrigne.

Ich bin zum Zorn geneigt. In solchem Falle. Ras' ich umber bei ber geringsten Schulb.

Den Born entwaffnen Frauen mit Gebulb.

Ich spiele gern.

Viola.

Bielleicht aus langer Weile.

fadrique.

Ich hab' ein schwaches Herz. Es lassen sich Auf meine Treue keine Häuser bauen.

Diola.

Daß Ihr es selbst gesteht, macht mich vertrauen. Und sind benn Andre treu? — Ihr mindestens Sehd redlich doch und wollt nicht besser scheinen.

fadrique (får fic).

Richts greift sie an! Das ift ein Glild zum Weinen!

Ich laffe felbst kein gutes Dam- an mir, Und boch, je mehr ich Boses won mir fage, 's ist wunderbar, je mehr gefall' ich ihr.

#### Diola.

Ger Dru Unb Mei Die Der Mic €0 Gud 3# Ihr Bef: **Blei** Unb Daf Ihr Пeb Das Ded Bin Lebi Bor

Mod.

Geheim zu senden habt, gebt ihm zum Zeichen, Daß ich ihm trauen könne, Euern Ring. Fadrigne.

Ganz recht.

Biela.

Lebt wohl!

(Ceht ab.)

Fadrique. Berlaßt Euch gang auf mich.

## Fünfter Auftritt.

fadrique (allein).

War je, wie ich, ein Mann so in Bedrängniß?
Wein Wort hab' ich gegeben,
Das gilt die Hand! Da hilft kein Biberstreben.
Es stehen hier im Streite
Die Lieb' auf dieser, Ehr' auf jener Seite,
Und welche unterliege,
Ich fall' mit der, wenn ich mit jener stege!
Was soll ich nun beginnen? ——
Wohlan, so sey's — Kam ich nur Zeit gewinnen!
Berzweist' ich nicht. — Sey dieses erst geendet,
Wer weiß, was dann das andre glücklich wendet.

### Bechster Auftritt.

Rabe

Eben recht kommt mir ber Beisre Wahl nicht könnt' it Romm nur näher! — Gor Wissen möcht' ich, was es Das mich immer so bewegt Wenn ich biesen Knaben se Nun, mein junger Freund Dich zu einem Ehrenbienste Wieber ausersehen.

Pe1 Wehe!

Welche neue Qual! (Laut. Gilldlich, follt' es mir geli Enern Willen jn vollbringe

Sine Dame — jene eben, Die bir heut' ben Brief gen Muß, geheimer Ursach' weg Heute Abend fort von hier Auf ein Schloß, gang nah' Heimlich fliehn.

Wie, Pen

3ch muß ihr behlitflich febn Diefen Dienft beifcht fie boi

perside.

Und Ihr sepb bazu bereit?

fadrique.

Ja; boch brauch' ich beinen Beistanb.

Perfide (für fic).

Was noch Aergres soll ich hören?

fadrique.

Eine Sänfte nimm und lass' sie An der Ecke jener Straße Dich erwarten. Ohne Weile Suche dann Violen auf: Bringe gleich sie, wohlgeborgen, In mein Haus. Ich werde sorgen, Daß mein Wagen sie in Eile Weiter silhre. Doch zum Zeichen, Daß ich dich der Dame sende, Mußt in ihre eignen Hände Diesen Ring du überreichen. Seh, sey klug! — ich bau' auf dich.

(Gest ab.)

Perside (allein).

Ich soll sie entführen! Ich Soll sie selbst in seine Arme Ueberliefern? — Nimmermehr! •

Theure Iris, o erbarme Dich ber Freundin, ber bu Troft noch kannst und Hoff

Lag mich wiffen, was gefch Was läßt fo bewegt bich fü

Jebe hoffnung feh' ich fon 's ift vorbei — ich eile fori Rie foll er mich wieberfeber Gleich verlaff' ich biefen D

Faffe bicht Was ift gesche

Alles ist zu Enbe! — Henl Wird sie noch mit ihm entf Und ich selbst, bes Wahnsin Ich soll sie für ihn entsühre Diesen Rung von seiner Da Geben ihr zum Unterpfand Daß ich sep von ihm gesent

Ei, wie fich bas glüdlich m

Bift bu rafenb?

Bris.

Da ich sah,

Daß bie Liebe, unbebacht, Dich um beinen Ropf gebracht, Da burchaus von beinem tollen Blane bu nicht weichen wollen, Mußt' ich wohl auf Mittel finnen. Guten Ausgang zu gewinnen. Ob ich recht bemerkt, vom Scheine Richt berückt, verständig meine Kahrt gelenket, wird fich zeigen. Schon ift bie Entwicklung nab. Und indeß, ber Wellen Spiel. Segel, Steuer, Ruber, Mast Du im Sturm verloren baft. Seh' ich meinen Nachen eben Blüdlich in ben hafen schweben, Und mein Wimpel weht am Ziel.

Perside.

Bie! ift's möglich? —

3ris.

Sep gewiß!

Diesen Ring gib mir.

Perside.

D, Bris,

Wenn ich noch zu neuem Leben Soll erwachen — benn nicht leb' ich Ohne ihn! — wenn du die Seele Wieder mir zurückgegeben Meines Seyns, wenn er noch mein, Dann nächft ihm u Sey mir angebetet! Sey mein Berg, m

Ha, was ift bas?

Creepo ift gu Stein

Bas beginnen? — Darf er —

Muhig!

Träum' ich, ober ti Wein von Mancha Mir im Taumel?

Run, was flaunft t

Donna! — hm — Wie ich schnell mich Bon bem Schrecken biefer sett'nen, Unerwarteten Erscheinung! —

(Laut.)

Donna — (Für sich.) Nein, das ist nicht-möglich! (Laut.)

Habt Gebuld mit mir — verzeiht! Mein Berstand, sonst bell und tüchtig, Sagt den Dienst mir auf; wenn nicht — Ob ich gleich ihn kaum gekostet — Mir der Wein den Kopf verwirret.

Bris.

Run, was enblich?

Crespo.

Schwören wollt' ich,

Daß — ich wag' es kaum zu sagen — Ihr, als ich genahet eben —

Bris.

Diesen holben Büngling kußte?

Cresps.

Ha! So wär' es wirklich? Hätt' ich Recht gesehen? Donna Iris! —

Bris.

Nun, was weiter?

Cresps.

Freilich! — Aber —

Eine Dame Eures Ranges! — Wenn man benket —

Bris.

Ei, die Damen

Haben wunderliche Launen!

Recht! - Doch tann ich nicht Bie -

Ein Diener von Ber Muß bes Grübelns fich enthalt Was er immer seben moge.

Ihr habt Recht! Auch muß is Manches hab' ich schon gehört; Danches hat bor meinen Auger Sich im Leben zugetragen, Ohne baß es mich geftört; Aber hier, ich muß gesteben, Ift Unglaubliches geschehen!

Dent' ein andermal daran! Jeht erwarten bich Geschäfte, Die zu anderen Gebauten Benig Zeit bir gönnen; benn, Sine Dame zu entführen Seh bereitet.

3ch entführen?

Œ١

2

Donna Biola von Espejo Suche auf und bringe fie Peimlich in mein Saus; boch ! Dich, zu fagen, wem bu dienes Don Fabrique, muß fte glaube Babe bich zu ibr gesenbet, Und zu besserer Beglaub'gung Diesen Ring bir Abergeben.

(Gibt ihm ben Ring.)

Crespo.

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zweck —

Bris.

Geht bich nichts an!

Cresps.

Freilich wohl! 's ist wahr —

Iris.

Berbirg

In mein Cabinet die Dame, Und heiß' sie auf beines Herren Ankunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles sep, wie Ihr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Zu Persiden.) Komm, mein Liebling! (Geht mit Persiden ab.)

Crespo (allein).

's ist entsetslich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, Hätt' ich nicht mit diesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eid hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Anabe ohne Bart Weiß, den Kopf setz' ich zu Pfand, Nicht so viel von Männerart!

Ei, liebwerthe Douna Iris,
Seht Ihr nicht auf Rang und Stand,
Warum warft Ihr Eure Blide
Nicht auf mich? Begreif', wer's tann!
Ob sich bester nicht ein Mann
Meines Schlags zum Lieben schick
Ja, bei Gott! bas Glück ist blin
Einen Schurken neunt man mich
Wenn ich ängle mit ben Fraueu
Und doch muß ich ruhig schauen,
Wie mit einem solchen Lind
Sie vor meinen Augen scherzen.
Ist zu glauben? — Er und ich
Ich und Er? — Erbärmlich sin
Doch sürwahr der Weiber Herzen

(Der Bort

Enbe bee brit

Babe bich zu ihr gesenbet, Und zu besserer Beglaub'gung Diesen Ring bir übergeben.

(Gibt ihm ben Ring.)

Cresps.

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zweck —

3ris.

Geht bich nichts an!

Cresps.

Freilich wohl! 's ist wahr —

Bris.

Berbirg

In mein Cabinet die Dame, Und heiß' sie auf beines Herren Ankunft dort ein wenig warten.

Crespo.

Alles sep, wie Ihr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Bu Persiben.) Romm, mein Aebling! .
(Geht mit Persiben ab.)

Crespo (allein).

's ist entsetlich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, Hätt' ich nicht mit diesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eid hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Anabe ohne Bart Weiß, den Kopf setz' ich zu Pfand, Nicht so viel von Männerart!

Si, liebwerthe Douna Iri Seht Ihr nicht auf Rang Warum warst Ihr Eure! Nicht auf mich? Begreif', Ob sich besser nicht ein D'Meines Schlags zum Liebe Ja, bei Gott! bas Glüd Einen Schurten neunt ma Wenn ich äugle mit ben! Und boch muß ich ruhig f Wie mit einem solchen Lie Sie vor memen Augen sch und Er? — Erbärn Doch sürwahr ber Weiber

(T

Enbe be

# Bierter Anfang.

Immer im Hause ber Donna Iris. In ber Mitte eine Glasthir. An ber einen Seite bebeckt ein großer seibener Borhang ben Einzung in ein Cabinet; von ber andern führt eine Thur gleichfeus in ein Nebenzimmer. Am Fenster steht ein Stickrahmen, an ber Benb ein Nachtisch mit allerhand Frauenpus.

## Erster Auftritt.

Donna Biola. Crespo.

Crespo.

Donna, mög' es Euch belieben, In dieß Cabinet zu treten, Dort, ersuchet Euch mein Herr, Möget Ihr verborgen bleiben, Bis er selbst erscheint.

Viela.

Wo ist er?

Cresps.

Ihn zu holen eil' ich fort.

(Geht ab.)

Wie, Kabrique ift nic Wartet nicht auf mein Run, bei Gott, ich n Artig tann ich bas nie Was ift bas? — Wa Gine Stiderei, gelpan Auf den Rabmen -Diefer Nachttifch! -Gleichet nicht Kabrign Gott! wo bin ich bing Beld ein Leichtfinn b Unverschämtheit möcht' Dich ju flibren in ein Unbefanntes Baus, ur Mich allein zu laffen! Unverzeihlich! - Reir Solde Unart batt' 21 Die begangen. - Son (€

Gottl Er ift es felbst Was beginn' ich? Er Dier allein, was wirt Weiß ich felbst boch n Wo ich bin? — Schn Himmell in welch Lab Bin ich Aermste hier

(Cie ve

## Bweiter Anstritt.

Biola, verborgen. Alvar. Bat barauf Bris.

Alvar.

Niemand hier? — Doch bin ich recht, Wie es scheint. — Dieß ist bie Wohnung, Die die Alte mir beschrieben, Als sie mich hierher beschieb. Eine Frauenwohnung ist's, Denn an Put nicht sehlt's noch Tand.

(Er befieht bie-Stiderei.)

Diole

(zwischen bem Borbange bervorlaufdenb).

Zweist' ich länger, wo ich bin? Damen nehmen hier Besuche Heimlich an von Herrn, die sie Sich baheim zu sehen scheuen. Allerliebst! — Ein Ungethilm Lockte mich hierher! — Abscheulich! — Und das zweite sind' ich hier.

(Gie gieht ben Ropf gurad.)

Alvar.

Noch kommt niemand? — Sonderbar! Wissen möcht' ich boch, was hier. Nich erwartet.

Donna Bris (verschleiert, tritt ein).

Perr, verzeiht!

Jene Dame, die Euch Botschaft Hent' gesendet, seht sie selbst Hier vor Euch. — Nehmt Platz. — Ihr sepb, Wohl mit Unrecht Daß Euch eine Un Die fich hillfebebili So zu fich beichieb

Jeber Ritter beil'g Frauen beizustehn, Darf ich, baß Ihr Daß ich meine Pf Darum, Dame, s Was Guch quale, Und sepb im vorai Ihr follt Beistanb

Ihr send ebel in t Bohll bie Zufunst Ob ich Guch vertre Sill bevor Ihr i Müffet Ihr mein Ach! ich zog', es C Möchtet Ihr an m Am Erröthen mein An bes Bergens se Es errathen! — L Euch mein inneres Thäte, was mein Euch nicht waget z

Rann ich Gurer M Co vermeffen beu. Beblig, bram.

3ris.

Ach! Ihr kunt es! —

Viola (bei Sette). Dacht' ich's nicht? Alver.

Hättet Ihr nicht in der Absicht Meiner Hillfe?

Iris.

Laßt bas gehen! — Vicht verhüllen will ich länger Dieser Brust geheime Qualen! Möge jeder Zweifel schwinden; Wißt: — ich lieb' Euch!

> Viola (bei Seite). Juines beffer!

success seller

Alvar.

Was vernehm' ich, Donna? — Wie — Iris.

Seit ich Euch zuerst gesehen, Fühlt' ich, daß für meine Ruhe Alle Kämpfe fruchtlos wären! Wie ein kühner Räuber habt Ihr den eblen, lang' bewahrten Schatz von Zärtlichkeit und Liebe Mir mit einem Blick entrissen.

Alvar.

Werthe Donna -

Irts.

3hr follt wiffen,

Fest bagu ( Dem, bem Mit bem il Auch bie &

#### Beht - !

Hund was
Solchem &
Don Alba
Emes eble
Euch verbi
Und ich ift
Und Ihr
Sagt Ihr
Dieß Geft
Lebend fen
Ind ber i
Dieses un

Douna, ! Die, was Ganz unt Wohl hab Einen rei Schönen Wahrlich, ber ist zu beneiben, Dem so hohe Gunst beschieben, Und gedoppelt zu beklagen, Wer so unverdientem Glücke Widerstrebend muß entsagen.

Bris

Ha, Barbar! (Für fic.) Das geht wortrefflich! Viola (bei Seite).

Ach! ich lebe wieber auf!

Alvar.

Einer Frau hab' ich zu eigen Mich seit langer Zeit geschworen, Die, ob auch ihr hart Bezeigen Mich von sich entfernt, ob auch Sie auf immer mir verloren, Doch der Stern ist meiner Nacht, Luft ist meinem Athem, Seele Dieser lebensmilden Hille.

Viola (bei Seite).

Bas vernehm' ich?

Iris

Haltet ein!

Alvar.

the west transfer in the big is

Denkt geringer nicht von mir, Weil ich in des Schmerzens Fille Mein Gefühl nicht ganz verschwiegen. Glaubt, daß ich nach ihrem ganzen Werthe achte jene Gabe Zarter Huld, die Eure Liebe Unverdient mir zugedacht. Und damit kein Trost mir bliebe, Und ich arm be Seh' ein Glüd Das ich suche, 1 . Muß ich mich n Einem andern,

Brich, mein De

Ja, noch einma Meines widriger Richt burch Eue

Geht | entfernt ( Geb' Guch Gott Mögt fo treu al Geht, und laßt

36 erftide faft

Still! — Rein Eine Freundin Bleibt! — sie n Und nicht wünse Wenn er in ber

Tretet hier in t

O, was bört' i Hat nicht Ranm Und, bas nicht Konnt', dieß Herz besiegt die Lust!

Ihm entgegen möcht' ich sliegen!

Doch das Bild! — Herz, nicht zu früh

Darfst du beines Glück bich rühmen.

(aus bem Nebenzimmer tretend, schlägt ben Schleier zuruch). Wohl die einz'ge Fran auf Erden Bin ich, die es herzlich wünscht Und die's freut, verschmäht zu werden.

## Dritter Auftritt.

Borige. Perfite in Damenkleibern. Balb barauf Fabrique

Eile, Freundin, mich zu bergen!
Ich erblickt' ihn auf der Straße,
Und er folgte meinen Schritten,
Hab' ich recht gesehn im Aufruhr,
Der die Sinne fast mir randte.
Als ich ihn gewahrt, so trat er

3rts.

Da ist er selbst. · ·

Sadrique (tritt bin): " " ; ; ; ...

Donna —

### Diola (bei Sette).

Don Fabrique! Himmel! 1995 1995
Dort im Zimmer weilt Alvar, 1995 1995
Und Fabriqu' soll mich entführen! 1995 1995

3a, 3th Mir's n Diefer I Sagte L Meines

Bu if

36 mz 20:6 m

**2**€4 ≈

Sept. 5

d. E:

Lu de Sensit Lene p

Inanisión de 100 Barren Hade de Les 2016 Babe bich zu ihr gesenbet, Und zu besserer Beglaub'gung Diesen Ring bir übergeben.

(Gibt ihm ben Ring.)

Crespo.

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zweck —

Bris.

Geht bich nichts an!

Cresps.

Freilich wohl! 's ist wahr —

Bris.

Berbirg

In mein Cabinet die Dame, Und heiß' sie auf beines Herren Ankunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles sep, wie Ihr befehlet.

Iris.

So erwart ich's. (Bu Persiden.) Komm, mein Lebling! (Geht mit Berfiden ab.)

Crespo (allein).

's ist entsetslich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, Hätt' ich nicht mit diesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eid hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Knabe ohne Bart Weiß, den Kopf setz' ich zu Pfand, Richt so viel von Männerart!

Ei, liebwerthe Donna ? Seht Ihr nicht auf Rau Warum warft Ihr Eure Richt auf mich? Begrei Ob sich besser nicht ein Meines Schlags jum Lie Ja, bei Gottl bas Gib Sinen Schurken neunt p Wenn ich ängle mit ber Und boch muß ich rubig Wie mit einem solchen ! Sie vor meinen Augen Ist zu glauben? — Erbä Doch sürwahr ber Weib

Enbe

# Bierter Aufzug.

Jimmer im Hause ber Donna Iris. In ber Mitte eine Glasthir. An ber einen Seite bebeckt ein großer seibener Borhang ben Eingang in ein Cabinet; von ber anbern führt eine Thur gleichfalls in ein Nebenzimmer. Am Fenster steht ein Stickrahmen, an ber Band ein Nachttisch mit allerhand Frauenpus.

## Erster Auftritt.

Donna Biola. Crespo.

Crespo.

Donna, mög' es Euch belieben, In dieß Cabinet zu treten, Dort, ersuchet Euch mein Herr, Möget Ihr verborgen bleiben, Bis er selbst erscheint.

Viola.

Wo ist er?

Cresps.

Ihn zu holen eil' ich fort.

(Geht ab.)

Bie, Fabrique ift nicht Wartet nicht auf meine Run, bei Gott, ich muf Artig tann ich bas nicht Was ift bas? — Was f Gine Stiderei, gefpannt Auf ben Rahmen - Ge Diefer nachttifd! - Re Bleichet nicht Fabrique's Gott! wo bin ich bingere Welch ein Leichtfinn von Unverfchamtheit möcht' id Mich ju führen in ein fr Unbefanntes Baus, unb Dich allein ju laffen! -Unverzeihlicht - Rein, Solche Unart batt' Alvar Rie begangen. - Borch (Gie

Gottl Er ift es felbft! Was beginn' ich? Trifft hier allein, was wirb e Weiß ich felbft boch nicht Wo ich bun? — Schnell Simmel! in welch Labpri Bin ich Aermste hier ger

### Bweiter Anftritt.

Biola, verborgen. Alvar. Bah barauf Iris.

Alvar.

Niemand hier? — Doch bin ich recht, Wie es scheint. — Dieß ist die Wohnung, Die die Alte mir beschrieben, Als sie mich hierher beschied. Eine Frauenwohnung ist's,

Denn an Put nicht fehlt's noch Tanb.

(Er befieht bie Stiderei.)

Diole

(zwischen bem Borhange hernorlauschenb).

Zweist' ich länger, wo ich bin? Damen nehmen hier Besuche Heimlich an von Herrn, die sie Sich baheim zu sehen scheuen. Allerliebst! — Ein Ungethüm Lockte mich hierher! — Abscheulich! — Und das zweite sind' ich hier.

(Sie zieht ben Ropf gurad.)

Alvar.

Noch kommt niemand? — Sonberbar! Wissen möcht' ich boch, was hier. Nich erwartet.

Donna Bris (verschleiert, tritt ein).

Berr, verzeibt!

Jene Dame, die Euch Botschaft Hent' gesendet, seht sie selbst Hier vor Euch. — Rehmt Platz. — Ihr sepb, Wohl mit Un Daß Euch ei Die sich bills So zu sich b

Jeber Ritter Frauen beizu Darf ich, ba Daß ich meir Darum, Dar Was Euch a Und sepb im Ihr sollt Bei

Ihr sehb ebe Wohl bie Bob ich Euch Such! bevor Müsset Ihr Ach! ich zog', Wöchtet Ihr Am Erröther An bes Herz Euch mein it Thäte, was Euch nicht w

Rann ich Eu So vermeffer Seblig,

|                                                                 | _                  | 55 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 3ris               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                    | '• •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ach! Ihr könnt es! - viola (bei Geite).                         |                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attle 24.                                                       | φι' iφ's niφι?     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Da                                                              | Pt, ich, a mode.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | Alvar.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es in her M                                                     | llar               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hättet Ihr nicht in der Al                                      | •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dance Cause ?                                                   | carie -            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meiner Hilfe?                                                   | 3ris.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | - front -          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laßt das gehen!                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in the f                                                        | inaer              | والمتعقبين والمتعقب المتعارض والمتعارض والمتعا |
| harkillen will to .                                             | wg                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicht verhällen will ich l                                      | galeni             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicht verhillen win ich<br>Dieser Brust geheime O               | inhett:            | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dieser Brust geheime Ichm                                       | illness i          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moge Jevel Day of Guch                                          | •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mist. — id lieb. why                                            | bel Gelte).        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wöge sebet Ineh, Ench                                           | Hisla (bel Gelte). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | CANTILLE DELICE.   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 | Alvar.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | Vina.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | - 95te -           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| makmi ich Di                                                    | Outo:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Was vernehm' ich, Di                                            | Bein.              | , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seit ich Euch zuerst gesehen,<br>Fühlt' ich, daß für meine Rube |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| answich bas für i                                               | Hettie oo ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hühlt' ich, daß fut .<br>Alle Kämpse fruchtlos                  | mären!             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| anne Kämple studies                                             | Kaht               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie ein kühner Räu                                              | Pet dans           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wie elli inqui                                                  | hewahrten '        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wie ein klihner Rau<br>Ihr den edlen, lang                      | Riche              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ihr ben eblen, lang<br>Schatz von Zärtlich                      | eit und etco       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shap bon Author                                                 | antriffen.         | 5:1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schatz von Zarriche<br>Mir mit einem Bl                         | Alvar.             | The last tide of the state of t |
| Mut me                                                          | A. D. W.           | 11 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 | •                  | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| muse Donna —                                                    | 3rts.              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werthe Donna —                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | Ihr sollt wiffen,  | Cities 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 | 201 love will      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معمده الاست                                                     | . Geburt,          | - (Fell ii ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soft ich. edel voi                                              | mercana froi       | <sub>\1</sub> of * \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daß ich, edel von Geburt,<br>Reich und meines Willens frei,     |                    | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reich und memer                                                 |                    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fest bazu entid Dem, bem ich Mit bem ihm Anch bie Hanb

Beb! - 3d

Hundert Männ Und was mehr Solchem Zeuge Don Albar! Eines eblen Auch verbinder. Und ich fülfte i Und Ihr follt Sagt Ihr nein Dieß Gespräch Lebend seh ich Ind Debe schol Dieses unglüd

Donna, fönnt Die, was ich Ganz und beu Wohl habt 3h Einen reichen Schönen Glüc Wahrlich, ber ist zu beneiden, Dem so hohe Gunst beschieben, Und gedoppelt zu beklagen, Wer so unverdientem Glücke Widerstrebend muß entsagen.

Bris.

Ha, Barbar! (Für fic.) Das geht vortrefflich! Viola (bei Geite).

Ad! ich lebe wieder auf!

Alnar.

Einer Frau hab' ich zu eigen Rich seit langer Zeit geschworen, Die, ob auch ihr hart Bezeigen Mich von sich entsernt, ob auch Sie auf immer mir verloren, Doch der Stern ist meiner Nacht, Luft ist meinem Athem, Seele Dieser lebensmilden Hille.

Disla (bei Gelte).

Was vernehm' ich?

Bris

Haltet ein!

Alvar.

Denkt geringer nicht von mir, Weil ich in des Schmerzens Fülle Mein Gesühl nicht ganz verschwiegen. Glaubt, daß ich nach ihrem ganzen Werthe achte jene Gabe Zarter Huld, die Eure Liebe Unverdient mir zugedacht. Und ich arm be Seh' ein Glud Das ich suche, . Muß ich mich t Einem anbern,

Brich, mein Be

Ja, noch einme Weines wibrige Richt burch Eue

Geht! entfernt ! Geb' Euch Goti Mögt so treu a! Geht, und laßt

3ch erftide faft

Still! — Rein Tine Freundin Bleibt! — fie n Und nicht wünfe Wenn er in ber

Tretet hier in t

O, was hört' is Hat nicht Raum Und, bas nicht Konnt', dieß Herz bestegt die Lust! Ihm entgegen möcht' ich sliegen! Doch das Bild! — Herz, nicht zu früh Darfst du beines Glücks bich rühmen.

3ris

(aus bem Nebenzimmer tretend, schlägt ben Schleier zuruch). Wohl die einz'ge Fran auf Erben Bin ich, die es herzlich wünscht Und die's freut, verschmäht zu werden.

## Dritter Anstritt.

Borige. Perfibe in Damenkleibern. Balb barauf Fabrique.

Perfide.

Eile, Freundin, mich zu bergen!
Ich erblickt' ihn auf der Straße,
Und er folgte meinen Schritten,
Hab' ich recht gesehn im Anfruhr,
Der die Sinne fast mir randte.
Als ich ibn gewahrt, so trat er
In das Haus.

Bris.

Da ift er selbst.

Sadrique (tritt ein).

Donna —

### Diola (bei Seite).

 Ja, Ihr ' Mir's nic Diefer Ab Sagte lan Meines H

Was ift b

Ich muß Mich nicht

Welch ein

Belde leb

3a, fie ift

Rur ber E Niemals h Rennt mid

Unauslöschl In ber S Warum be Noch bie L Auf bas E Wie so matt anch biese Farben, Schatten nur von Eurem Lichte, Gegen Eure Reize strahlen, Daß Ihr's sepb.

Derfide

(blidt auf bas Bit).

Wie, seh' ich recht?

Bris.

Mir ließ sich die Freundin malen, Dieses Bild gehört Euch nicht.

Perfide (für fic).

Iris bracht's in seine Hände, Ganz gewiß!

Bris.

Gebt mir's jurud!

fadrigue.

Nimmermehr! — Wenn auch vom Gläck, Auch vom Zufall nur ich habe, Was — verzeiht — mein Wunsch, zn kühn, Hält für eine freie Gabe Eurer Neigung, geb' ich boch Nie es mehr von mir! — 's ist mein Und mein soll es ewig bleiben!

Berlide (får fcb).

Mich berrath ber Wange Glüben!

Viola (bei Seite).

Rann man Leichtsinn weiter treiben! Mir verlobt er seine Hand, Und kaum, daß er mich belogen, Wird die Zweite schon betrogen. Wie? Ihr ! An ber Wir Seh' ich ein Laßt mein f Diese Perte

Wohlan, ich Ja, Don He Daß biefe T Mich bat un Zu langem! Der Nebel is Euch geb' ich

Das finb ja Rein, nein, Mich kann n Sie steht ja Ist sie's, hal Dann ist erfi Den himmel Und ohne Usi

D, baß fftr ! Doch noch im Der Mann, Sen werth, t Dieß fillt mi Daß ich nun Euch sev ein Spiel, was Ziel war meines Lebens. — Ihr seph verlobt!

fadrique.

Bergebene

Straft Ener Zürnen mich! 3ch schwöre, Daf ich nur End gebore!

Perside.

Fabrique, könnt 3br magen, Diek Alles mir zu sagen? Betracktet mich genau!

Sadrique.

So ist es boch? - Ihr wäret? -

Dimmel! ja! - Erfläret -

Perfide.

Erfrart mir bas Errötben; 3ch bin bestraft!

fadrique.

D Gott! wollt Ihr mich töbten?

Berfibe.

Ibr lebt, aus Eurem Munte Beiß ich, baß zum gebeimen Ebebunde Ibr einer eblen Fran bas Wort gegeben. Erwartet Ibr nicht eben —

fadrique.

Eprecht es nicht aus, ach, schweiget! Ihr seht mich tief gebeuget: Doch benkt von mir nicht schlimmer! Eindefinniger Jugend bin ich anzuklagen.

Disla (tei Ceite).

de rede! Run femme bie Beichte.

Und läugnen Weil ich, bei Oft ohne M Schien mir's

#### D Männer!

Mich zu ber Beil es im Doch liebt' 1 Pon Gurer Dag ich Euc Sag' ich's v Und fo befch Obgleich ich Jilngft wellt Als ich auf Doch fcnell Und miber t 3ch hofft', e Ein anbrer ! Co tret' ich **Паф** Епф и Brolen ich it Ale jüngft t Dring' ich it Und fo, geti Inbem ich i Raich, ohne Biet' ich ihr

Euch sep ein Spiel, was Ziel war meines Lebens. — Ihr sepb verlobt!

fadrique.

Bergebens

Straft Ener Zürnen mich! Ich schwöre, Daß ich nur Euch gebore!

Perfide.

Habrique, könnt Ihr wagen, Dieß Alles mir zu sagen? Betrachtet mich genau!

fadrique.

So ist es boch? — Ihr wäret?. —

1 - 11 in

71 19<sup>3</sup> (3)

D himmel! ja! — Erfläret —

perside.

Erspart mir das Erröthen; Ich bin bestraft!

fadrique.

O Gott! wollt Ihr mich töbten?

Derfide.

Ihr seht, aus Eurem Munbe Weiß ich, daß zum geheimen Chebunde Ihr einer edlen Frau das Wort gegeben. Erwartet Ihr nicht eben —

fadrique.

Sprecht es nicht aus, ach, schweiget! Ihr seht mich tief gebeuget; Doch benkt von mir nicht schlimmer! Leichtsinn'ger Jugend bin ich anzuklagen.

Viola (bei Seite).

So recht! Run kommt die Beichte.

Und läug Weil ich, Oft ohne Schien m

### O Männ-

Mich zu Weil es i Doch lieb Bon Gur-Dağ ich ! Cag' id' Und fo b Dbgleich Jüngft w Als ich a Doch fcn Und wibe 3ch bofft' Em anbre Co tret' Nach Euc Biolen id Ale jüng! Dring' id Und fo, Indem id Rajch, oh Biet' ich

## Viola (bei Seire).

Der BBsewicht!

fadrignt.

Da fand ich

Dieft Bilb von Euch; verloren ftant ich! Die ift's! rief mir entgegen Mein trunt'nes Berg mit ungeftumen Schlägen, Und alle bie Gestalten, Die ich, getäuscht, für lebend sonst gehalten,

Ein Strahl bat sie verzehret!

Bas lang' ich suchte, lang' umsonft begebret,

Mit einemmale hatt' ich es gefunden.

Es ift vorbei! — Gebunben

Balt mich mein Wort, verlaffen

Muß ich mein Glud, um jene Sanb zu faffen.

Diola (pervortretenb).

Bemilht Euch nicht! Ihr seph bes Wort's entlaffen. fadrique.

Biola!

Iris.

Seph willtommen!

fadrique (für fic).

Berbammter Streich! Bie ift bie bergekommen ? Viola.

Bor allem muß ich fragen: Wo bin ich, Don Fabriqu'?

fadrigne.

Euch bas zu fagen -

Bris.

Alle Räthsel, bie fich zeigen, Rann nur ich Euch g'nitgenb tofen, Und ich will C Daß ich schulb Dieses Truges Ränke, die der Uns zum Glil Liebenswilrdige Daß Ihr wisse Ih's, daß ich Iris von Hene Ihr send hier Ober besser: i. Diese flumme In Perside vo Meine Base.

Run zu beuter

3br habt groß Schon gemach: Jenen falschen Und noch eine Suchten wir a Und, bebenfet Guern Sieges Sagt mir, w

Er gehört an Diene Euch n Und nun treff Bu gebieten; nicht aufs Neue Maß' er bieses Recht sich au!

Perfide.

Denkt geringer nicht von mir, Weil Ihr mich so schwach gesehen.

Viola.

3ch — laßt immer mich's gestehen — Bin auch nicht aus Stärke hier.

fadrique.

Reben so von sich bie Frauen, Was sag' ich von meiner Kraft?

Diola.

Dame! nehmet biesen Mann Ja in rechte strenge Haft, Denn ihm ist nicht sehr zu trauen.

fadrique.

Treu wird mich Perside sinden; Nur Violen oft zu schauen Wehre sie. Ihr bringt surwahr Keine Andere Gefahr.

Sris.

Wollt Ihr noch ein turzes Wort, Schöne Freundin, mir ersauben?

Biola.

Ich errathe; fahrt nur fort.

Bris.

Falscher Argwohn rif Euch hin,
Treulos Euern Freund zu glanden.
Lieb', Ihr wist ja, ist ein Kind,
Dem verhüllt die Augen sind;
Ich hab' besser ihn durchschaut,

Und auf f Meinen ge Hier in E Auf die P Daß er fi Ihr ja Ze Schnell je

" Don Alva

Weil Ihr Mich verst Sollt Ihr Berft Euc

Donna! -

3ch will's

Wie finb' Theuere L Sagt mir Dista.

Don Alvar, hier biefe Damen Haben zwar zu Eurem Bortheil Sich bei mir für Euch verwendet. —

Bris.

Donna, qualt ihn nicht aufs Reue! Weil er von geprüfter Treue, Berbe hier sein Lob geseiert.

Viola.

Nicht zu schnell seyb mit bem Lobe! Waret Ihr benn nicht verschleiert? Unverschleiert macht bie Probe!

Alvet.

Wär' es möglich, baß Ihr? — endet!

Visla.

Glaubet nicht, ich wollte scherzen, Erst sollt Ihr bas Bild mir zeigen, Das der Quell ist meiner Pein. Ich sah selbst Ench mit Entzücken Es an Eure Lippen drücken: Eine Dame muß es seyn.

Alver.

Bern! Es ruht auf meinem Bergen.

Diola.

Beigt es ber.

Alver

Bier ist's.

(Sein Blid fallt auf bas Bilb, bann auf Bric.) .

Mein Gott!

(Er reicht bas Bill Biplen.)

Ei nun - biefe

Gott ! Wer fepb Wenn 3hr mir Habt nach Flant

Mannte fich meir

3ft mein Name Trug ich hier ni 3ft bermählt an

Gang fo nennet

Meine Schwefter

Junig theilet fie

Seit ben froben Daben wir uns Früh mußt' ich Um bie Waffen

Soon feit gefter

Und bu Falfche Beblib, bram

Bris.

Beigelegt ist beine Sache, Ossen kannst bu nun dich zeigen, Und darsst diesen Zusluchtsort Jetzt, so bald du willst, verlassen.

Alvar.

Zieht Biola mit mir fort?

Diola

Mein Alvar!

Alvar.

Geliebtes Leben!

Viola.

Unrecht hab' ich Euch gethan, Doch ich will, nehmt Ihr es an, Euer Unrecht Euch vergüten.

# Fünfter Auftritt.

Borige. Crespo.

Crespo.

Beil ich branken vor der Thüre Solchen lauten Jubel höre, Mein' ich, daß es mir gebühre, Der zum Hause ich gehöre, Anzufragen, ob es nöthig, Daß ich jemand noch entsühre? Cebet ben Beb. Meiner mobiget.

Weil er aus fo Eben erft gelom Hab' ich ihn zu

Ihr vergefit, be Aus ber Euern Seine Meifterin

Doppelpaare feb Alle find nach 2 Sehr mit ihrem

Ja, bas Glüd Jebem, was ihr

Aus bes Labprit

Fanb bie Liebe

Guern Bruber f

3ch Dublonen. - Gibts noch was

Eure Hulb! -

### Diela (bet Seite).

Der BBsewicht!

fadrignt.

Da fand ich

Diest Bild von Euch; verloren stand ich!
Die ist's! rief mir entgegen
Wein trunt'nes Herz mit ungestümen Schlägen,
Und alle die Gestalten,
Die ich, getäuscht, für lebend sonst gehalten,
Ein Strahl hat sie verzehret!

Was lang' ich suchte, sang' umsonst begebret,

Mit einemmale hatt' ich es gefunden.

Es ift vorbei! — Gebunben

Bält mich mein Wort, verlaffen

Muß ich mein Glud, um jene Danb qu faffen.

Viola (hervortretenb).

Bemüht Euch nicht! Ihr sepb bes Wort's entlaffen.

Biola!

Bris.

Seph willtommen!

fadrique (für fic).

Berbammter Streich! Wie ift bie bergekommen?

Bor allem muß ich fragen: Wo bin ich, Don Kabriqu'?

fadrique.

Euch das zu fagen -

Bris.

Alle Räthsel, die sich zeigen, Rann nur ich Euch g'nügend ibsen,

Und ich will E Daß ich schulbi Dieles Truges Ränke, die doc Uns zum Stille Liebenswürdige Daß Ihr wiffe Ift's, daß ich Iris von Hena Ihr seyd hier Ober besser: ir Diese stumme Ift Perside von Meine Base.

Run gu beuten

36r habt groß Schon gemacht Jenen falschen Und noch einer Suchten wir a Und, bedentet Enern Siegest Sagt mir, wo

Er gehört an Drene Euch m Und nun treff Bu gebieten; nicht aufs Neue Maß' er bieses Recht sich an!

Berfide.

Deukt geringer nicht von mir, Weil Ihr mich so schwach gesehen.

Viola.

Ich — laßt immer mich's gestehen — Bin auch nicht aus Stärke hier.

fadrique.

Reben so von sich bie Frauen, Was sag' ich von meiner Kraft?

Vista.

Dame! nehmet diesen Mann Ja in rechte strenge Haft, Denn ihm ist nicht sehr zu trauen.

fadrique.

Treu wird mich Perside sinden; Nur Biolen oft zu schauen . Behre sie. Ihr bringt fürwahr Keine Andere Gefahr.

Bris.

Wollt Ihr noch ein turzes Wort, Schöne Freundin, mir erlauben?

Viola.

Ich errathe; fahrt nur fort.

3ris.

Falscher Argwohn rif Euch hin,
Treulos Euern Freund zu glanden.
Lieb', Ihr wist ja, ist ein Kind,
Dem verhüllt die Augen sind;
Ich hab' besser ihn durchschaut,

Und auf feinen Meinen ganzen hier in Eurer 'Auf bie Probe Daß er sie beste Ihr ja Zengin Schnell jeht En

2 Don Aivar! 2

Weil Ihr granf Mich verschmähl Sollt Ihr hier Berft Euch bief

Donna! -

Thu Ich will's seb'n

Wie find' ich im Theuere Biola, Sagt mir boch, Diela.

Don Alvar, hier diese Damen Haben zwar zu Eurem Bortheil Sich bei mir für Euch verwendet. —

Iris.

Donna, qualt ihn nicht aufs Reue! Beil er von geprüfter Treue, Berbe hier sein Lob geseiert.

Visle.

Richt zu schnell send mit dem Lobe! Waret Ihr benn nicht verschleiert? Unverschleiert macht die Probe!

Alvet.

Wär' es möglich, baß Ihr? — enbet!

Viola.

Glaubet nicht, ich wollte scherzen, Erst sollt Ihr bas Bild mir zeigen, Das der Quell ist meiner Pein. Ich sah selbst Euch mit Entzücken Es an Eure Lippen drücken: Eine Dame muß es sepn.

Alvar.

Gern! Es ruht auf meinem Bergen.

Biela.

Beigt es ber.

Alver.

Bier ift's.

(Sein Blid fallt auf bas Bilb, bann auf Srie.)

Mein Gott!

(Er reicht bat Bilb Bielen)

sign of the law.

Ei min - biefe

Gott! Wer fenb Wenn 3hr mir Dabt nach Flan

Mannte fich mei

Ift mein Name Trug ich hier n Ift vermählt an

Gang fo nennet

Meine Somefte

Innig theilet fie

Seit ben frohen Haben wir uns Früh mußt' ich Um bie Waffen

Schon feit gefter

Und bu Faliche Beblit, bran

Bris.

Beigelegt ist beine Sache, Offen kannst bu nun dich zeigen, Und barsst diesen Zustuchtsort Jetzt, so balb bu willst, verlassen.

Alvar.

Zieht Biola mit mir fort?

Viola

Mein Alvar!

Alvar.

Geliebtes Leben!

Disla.

Unrecht hab' ich Euch gethan, Doch ich will, nehmt Ihr es an, Euer Unrecht Euch vergüten.

## Fünfter Anftritt.

Borige. Crespo.

Crespo.

Beil ich braußen vor ber Thüre Solchen lauten Jubel höre, Mein' ich, daß es mir gebühre, Der zum Hause ich gehöre, Anzufragen, ob es nöthig, Daß ich jemand noch entsühre? Bris.

Sehet ben Gehülfen hier Meiner wohlgelungnen List!

(Bu gabtique.)

Weil er aus so guter Schule Eben erst gekommen ist, Hab' ich ihn zu mir genommen.

fadrique.

Ihr vergeßt, daß er zu mir Aus der Euern ist gekommen; Seine Meisterin war't Ihr.

Crespo.

Doppelpaare seh' ich hier! Alle sind nach Wunsch vereint, Sehr mit ihrem Theil zufrieden?

Diola.

Ja, bas Glück hat, wie es scheint, Jebem, was ihm werth, beschieben.

Perside.

Aus bes Labyrinths Gehege —

Alvar.

Fand bie Liebe ihre Bege.

fadrique (zu Bris).

Guern Bruber fanbet 36r -

Crespo.

Ich Dublonen. — Saget mir, Gibts noch was zu wünschen hier?

Bris (zu ben Bufchauern).

Eure Hulb! — Bersagt fie nicht Uns —